# **ACHTZEHN MONATE IN SÜD-AMERIKA UND** DESSEN DEUTSCHEN...

Friedrich Gerstäcker



rsing, 391 hc-2

<36616703200012

<36616703200012

Bayer. Staatsbibliothek

### Achtzehn Monate

in

## Süd-Amerika

und deffen

### deutschen Colonien

von

Friedrich Gerstäcker.

3weiter Band.

(Erfter Theil.)



Leipţig, Hermann Costenoble. 1863. Die Uebersetung bieses Bertes in frembe Sprachen wirb vorbehalten.

Payerische Staatsbildschok MÜNCNEH

#### Inhaltsverzeichniss des zweiten Bandes:

|                      |             |            |       |   |     |   |   | Seite |
|----------------------|-------------|------------|-------|---|-----|---|---|-------|
|                      | Drittes     | Rapitel.   |       |   |     |   |   |       |
| Cerro de Pasco .     |             |            | •     |   | •   | • | • | 7     |
| ,                    | Biertes .   | Rapitel.   |       |   |     |   |   |       |
| An ben Duellen bes   | Amazoner    | nstromes   | •     |   |     |   |   | 38    |
|                      | Fünftes .   | Rapitel.   |       |   |     |   |   |       |
| Die beutsche Colonie | am Pozu     | ц <u>и</u> |       |   |     |   |   | 86    |
|                      | Sechstes    | Kapitel.   |       |   |     |   |   |       |
| Der Rüdmarsch aus    | bem Am      | azonengebi | et    |   |     |   |   | 156   |
| @                    | iebente 8   | Rapitel.   |       |   |     |   |   |       |
| Ein Ueberblick ilber | die jetiger | ı Berhältı | tiffe | P | eru | 8 |   | 199   |
|                      | Achtes R    | apitel.    |       |   |     |   |   |       |
| Bon Callao nach Ba   | lparaiso .  |            |       |   |     |   |   | 229   |

|                              |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| Shile.                       |   |   |   |   |       |
| Erftes Rapitel.              |   |   |   |   |       |
| Balparaiso                   | • |   | • | • | 265   |
| 3meites Rapitel.             |   |   |   |   |       |
| Von Balparaiso nach Balbivia |   |   |   |   | 297   |
| Drittes Rapitel.             |   |   |   |   |       |
| Balbivia und bie Deutschen   |   | • | • |   | 308   |
| Biertes Rapitel.             |   |   |   |   |       |
| Gen Batagonien               |   |   |   |   | 355   |

#### Gerro de Pasco.

Cerro be Pasco, auf der öftlichen Hochene der Cordilleren gelegen, wird wohl die höchste Stadt der Erde sein, und viel höher haben sich nirgends Menschen angesiedelt, oder könnten existizen, als hier, 14,500 Fuß über der Meeressläche. Schon hier können Viele die seine scharfe Luft nicht vertragen, und die meisten Krankheiten, die in den sonst gesunden Gegenden vorkommen, haben in der Lunge und in den Athmungsorganen ihren Siz. Besonders klagt der neu hinauf Gekommene häusig über Kopsschmerzen und Uebelkeiten, und jenes unangenehme Zusammenpressen der Schläfe fühlte ich selber dort, und wurde es nicht eher los, bevor ich nicht wieder tieseres Land erreichte. Desto besseren Appetit behielt ich aber, troß aller

Prophezeihungen des Gegentheils, und blieb mit meinem Magen immer auf dem beften Fuße.

Sanz eigenthümlich ist der Anblick von Cerro, wenn man den Gipfel des nächstgelegenen Hügels erreicht, und die ganze weite, von ein paar Lasgunen begrenzte Stadt dicht unter sich zu seinen Füßen sieht. Von dort aus erkennt man nämlich Nichts weiter, als die dicht ineinander gedrängten braunrothen Ziegeldächer, mit den grauen Lehmmauern der äußeren Häuser, während links davon und durch eine blizende Lagune von der Stadt getrennt, die regelmäßigen und sauberen Gebäude einer großen, durch Dampf getriebenen Silberwäscherei, und die wie an der Schnur gemauerten runden Behälter sichtbar werden, in denen die schon gemahlene silberhaltige Erde von Pfersben zu einem dünnen Brei getreten wird.

Das Ganze schließen kahle graue Bergrücken ein, an denen man hie und da die Minenarbeiter beschäftigt sieht, und Cerro liegt auf diese Weise in einem wirklichen Kessel von reichem Gestein, ja, seine Mauern sind auf dem reichsten selbst gebaut, so daß man sogar noch mitten zwischen den Häufern die Einfahrten zu früheren Schachten und Stollen sinden kann. Die meisten dieser sind aber, so reich sie sein mochten, ersoffen, und man

hat noch nicht Geld genug auftreiben können, ordentliche Dampswerke anzulegen, um sie vom Wasser zu befreien, und frei zu halten.

Diesen Minen verdankt Cerro seine Entstehung, denn die ersten Arbeiter siedelten sich natürlich dicht bei ihren Arbeitsplätzen an, während neue Einwanderer sortwährend durch neuentdeckte reiche Schätze herbeigezogen wurden und den Platz vergrößerten. Jetz zählt die Stadt etwa 12—15,000 Sinwohner, und viele Häuser sind, trotzem daß Alles, was sie beziehen, auf Maulthieren hinausgeschafft werden muß, mit jeder Art von europäischem Luxus ausgestattet.

Natürlich haben sich alle Arten von Handswerkern dort ebenfalls niedergelassen, darunter auch viele Deutsche; ein deutscher Arzt ist ebenfalls dort angesiedelt, wie ein deutscher Uhrmacher und Juwelier, und das gesellige Leben in Cerroscheint, nach Allem, was ich darüber gehört und davon gesehen, ziemlich freundlicher und anregensder Art zu sein. Natürlich sind aber, wie überall, die Deutschen von Cerrosebenfalls in zwei verschiedene Parteien getrennt, die sich einander nicht sehen können. Vielleicht haben sie es nur gethan, um ihren Nationalcharakter nicht zu verleugnen, vielleicht aus anderen Gründen. Jedensalls fand

ich hier das Nämliche bestätigt, wie schon in so vielen fremden Ländern, wo ich die Deutschen auch entzweit und uneinig traf. Einzeln genommen sind es Alle brave, gute Menschen, aber oft nur irgend ein kleines Mißverständniß giebt Anlaß zu Hädeleien; Zwischenträger sinden sich immer, die ein rasch gesprochenes und vielleicht gar nicht bös gemeintes Wort auf ihre Weise deuten und weiter tragen, und der Bruch ist unrettbar geschehen, nachdem sich natürlich beide Parteien sür schmählich behandelt halten. Jeder glaubt sich im Rechte, keiner will den Schritt zu einer Versöhnung thun, die er selber für unmöglich hält, und der Bruch wird unheilbar.

Die Gegend von Cerro de Pasco erzeugt, wie schon vorher erwähnt, weiter gar Richts, als ein dürftiges Gras und Silber. Alles Andere, von der Kartoffel, die ihre tägliche Nahrung bildet, bis zu dem Pianino, das die Eingeborenen mit stummem Staunen betrachten, trägt das Maulthier aufseinem Packfattel in diese unwirthlichen Höhen. Nichtsbestoweniger ist der Markt von Cerro nicht allein mit allen Früchten der gemäßigten, nein, sogar auch mit vielen der heißen Zone versehen, und neben der Banane und Ananas liegt die Orange und Limone, die Weintraube, Quitte und Feige,

stehen Säcke mit Bohnen und Erbsen, mit Zwiesbeln und Mais, und Massen von Kartoffeln aus den nächsten Thälern.

Entsetlich schwer ist es aber, die Hülsenfrüchte auf dieser Söhe weich zu kochen. Wir machten nämlich den Versuch, einen Kessel mit großen Puffbohnen weich zu bekommen, aber vergeblich. Von Morgens acht bis Abends vier kochte es, und Abends vier waren die Vohnen noch genau so hart, wie Morgens um acht. Eier sind eben so schwer hart zu bekommen, und müssen lange kochen.

Eine eigenthümliche Speise bereiten die Einsgeborenen hier, der wir Europäer aber keinen Geschmack abgewinnen können, und es sind dies gefrorene Kartoffeln, die absichtlich dem Froste ausgesetzt werden, bis sie vollkommen wässerig sind. Dann preft man das Wasser, so gut es gehen will, heraus, wonach angeblich blos der reine mehlige Stoff zurückbleibt, und verzehrt sie dann, gekocht oder gebraten, mit großem Appetit.

Diese Zubereitungsweise klingt anfänglich ganz vernünftig, daß man nämlich nur die wässerigen Theile der Kartoffel ausfrieren läßt, und das Beste und Mehlige zurückbehält. Es ist aber eine von den unzähligen Theorieen, die in der Praxis nicht Stand halten, und wenn die Leute diese

Kartoffeln doch essen und vortrefflich sinden, so beweist das nicht etwa, daß sie wirklich vortresselich sind, sondern daß das Bolk einen ganz ersbärmlichen und traurigen Geschmack hat, über den sich natürlich nicht streiten läßt.

Cerro selber ist indessen nicht wie die übrigen größeren Ruftenstädte gebaut, die fast alle in regelmäßigen Quadraten ausgelegt find, sondern die Bäuser wurden errichtet, wie sich eben das Be= burfniß einer neuen Wohnung berausstellte. Da= ber fommt es denn auch, daß die Strafen alle, durch kleine enge Quergäßchen verbunden, wild und toll burch einander laufen, daß fein ordent= licher Marktplat in der Stadt felber ift, weil man erst an einen Markt bachte, als die Stadt icon in Wirklichkeit fertig war, und die Leute Lebens= mittel brauchten, und die Stadt eigentlich fo aussieht, als ob sie einmal aus Versehen aus einem Sade beraus über den Sügel ausgeschüttet ware, auf dem fie jest fteht, und deffen Gingeweide das gierige Menschenvolk schon längst in allen Rich= tungen nach edlen Metallen durchwühlt hat.

Die Häuser sind außerdem auch gar nicht in dem gewöhnlichen spanischen oder südamerikanischen Style gebaut, der mit seinen weiten und bequemen Hofräumen viel zu viel Plat des werth= vollen Silberbodens eingenommen hätte. Der Hofraum ist eng, beschränkt und schmutig, denn Regen und Schnee gehören hier zu den alltäglischen Ereignissen, die Zimmer sind niedrig, aber waren mit Defen oder Kaminen gebaut, und die Wohnungen überhaupt, wenn sie auch in Per u liegen, doch dem kalten Klima angepaßt.

Glücklicher Weise wird dort in den Bergen eine ziemlich gute und brauchbare Steinkohle gefunden, ohne die Cerro in der That gar nicht bestehen könnte, denn Bäume wachsen nicht auf Leguas im Umkreise — in der That nur in einisgen tiesen Thälern unten, und brauchbarer Rasenstorf wäre in solcher Masse, wie sie hier nöthig ist, gar nicht zu erschwingen.

Wie eine Insel im Weltmeere nur durch Schiffe oder Boote erreicht werden kann, so ist Cerro de Pasco nur durch Maulthiere oder Llamas zusgänglich, und denen begegnet man denn auch nicht allein auf den Wegen, sondern selbst in den engen Straßen der Stadt zu Hunderten. Maulthiere und Esel sind auch daran gewöhnt, betreten Cerro, als ob sie darin zu Hause wären und ursprüngelich dahin gehörten, und stehen auch wohl Stunden lang allein und unbeachtet an den Ecken der Straßen, ihrer Fracht oder eines Reiters harrend,

und ohne sich weiter an das sie umgebende Leben und Treiben zu kehren. Weit anders ist das aber mit den Llamas, die noch immer, so zahm und gutmüthig sie auch sonst sein mögen, Etwas von ihrer ursprünglich wilden Natur beibehalten haben.

Wenn sie in Scharen von oft zwei bis dreihundert Stück dicht gedrängt durch die engen Straßen ziehen, wersen sie den zierlichen Kopf mit dem langen Halse bald hier, bald dort hinüber, und werden sich nie gutwillig von einem Fremden berühren oder streicheln lassen. Scheu drängen sie dann zur Seite und geben Raum, und weichen selbst einem Maulthiere, das ihre Reihen durchbricht, schüchtern so weit aus, daß sie es nicht streisen.

Bum Lasttragen sind sie übrigens nicht so besonders werthvoll, denn 80-100 Pfund ist das größte Gewicht, das sie tragen, und bürdet man ihnen mehr auf, so legen sie sich einsach nieder, und gehen eben nicht weiter. Müßte man sie auch wie das Maulthier füttern, so würden sie nie die Unterhaltungskosten einbringen; so aber kostet ihre Unterhaltung nicht das Mindeste, da sie mit dem dürstigsten und geringsten Futter zu=

frieden sind, und jede Arbeit, die sie dabei leisten, ift Gewinn.

Hier in Cerro werden sie besonders dazu benutt, theils grünes Futter aus den wärmer gelegenen Thälern in die Stadt hinaufzuschaffen, theils die Erze nach den Wäschereien zu transportiren. Auf dem Wege von Lima nach Cerro habe ich nicht ein einziges Mal bepackte Llamas gesehen.

Etwas aber fiel mir in Cerro auf und das war die Tracht der Eingeborenen und Indianer, die, mit einem spihen Hute, ganz vortrefflich häteten für Tyroler gelten können. Sie trugen kurze dunkle Tuchjacken, kurze Tuchhosen dis zum Knie, manchmal auch über dem Knie geknöpft, wollene graue Strümpse, die oben dis über die Wade, unten dis an den Knöchel reichten, und nur statt der nägelbeschlagenen schweren Tyroler Bergschuhe eine Art Sandale von ungegerbtem Leder, das über Hacken und Zehen durch einen Riemen desselben Stoffes zusammengeschnürt ist.

Auch runde Filzhüte trugen Viele von ihnen, und wäre es nicht ihrer braunen Hautfarbe wegen gewesen, man hätte sie recht gut für nachgemachte Tyroler halten können. Trug doch auch die Umzgebung, mit jenen zackigen Schneebergen, nicht

wenig dazu bei, die Täuschung zu vergrößern. So haben sich zwei Nationen, in zwei verschiedenen Welttheilen, die schwerlich etwas von einander wußten, ihren gleichen Bedürfnissen entspreschend die gleiche Tracht gewählt, und wenn diese sonngebrannten Arrieros das rothe oder hellsgrüne "Regendach", den unvermeidlichen Schirm der wirklichen Tyroler, unter dem Arme gehabt hätten, wäre selbst die Hautsarbe kein Hinderniß gewesen. Die se Burschen aber verschmähen den Schirm, und wenn es ja regnet, verwandelt plößelich ein übergeworsener Poncho den Tyroler in den Peruaner.

Eine andere Verschiedenheit ist die, wie sie Lassten tragen. Der Tyroler hat seinen Bergsack oder die "Kraxen," beide mit Achselbändern; er trägt also blos mit den Schultern und behält dadurch Kopf und Brust frei. Der Peruanische Bergbewohner dagegen trägt allein mit dem Kopfe— die einzige Kopfarbeit, die er thut, und diese allerdings eine angestrengte. Was sie zu tragen haben, knüpsen sie einsach in einen Poncho ein, und legen sich dann die beiden oberen, zusammensgebundenen Eczipfel vorn über die Stirn, daß ihnen das Gewicht unter die Schultern auf den Rücken zu liegen kommt.

Biel praktischer haben das die Ecuadorianer, die sich Körbe zu ihren Lasten slechten, und dann einen breiten Streisen Baumbast so daran besestigen, daß er ihnen an beiden Seiten Achselbänder liesert und zugleich vorn über ihre Stirn geht. So vertheilen sie das Gewicht auf Schultern und Kopf, und erleichtern sich dadurch jedenfalls ihre Last.

Reiner dieser Leute geht aber irgend eine langere Strecke, ohne feine Coca bei fich zu haben, die dem Bernaner daffelbe zu fein scheint, mas dem Indier sein Betel oder Sirih ist. Die Coca ist eine niedere Bflanze, die ein dem Theestrauche nicht unähnliches Blatt trägt. Auch ber Geschmad desselben ift dem Thee gleich, und mit einem Aufguß von kochendem Waffer liefert es ebenfalls einen ganz vortrefflichen und ftarken, wohlschmekfenden Thee, ber mir felber fogar noch viel ana genehmer und fraftiger ichmedt, als ber dinefische. In dieser Art benuten sie es aber nie, oder boch nur bochft felten, fondern fie fteden fich eine Sandvoll ber getrochneten Blätter in ben Mund, und kauen dann nach Herzenslust so lange darauf herum, bis einzig und allein die feinen Stiele bes Blattes übriggeblieben sind. Den Geschmack noch dabei zu würzen, tragen sie einen kleinen Fr. Gerftader, Achtzehn Monate in Gut-Amerita. II.

langhalsigen Flaschenkürbis bei sich, der mit gereinigtem Kalk gefüllt ist. An dem Stöpsel des
Kürbis besindet sich ein langes Hölzchen, das
nach innen reicht — wie man an den Stöpsel
eines Pulverhorns oft eine lange Nadel angebracht hat. Dies Holz stoßen sie in den Kalk
und lecken es, wenn sie den Mund voll Blätter
haben, sauber ab. Stunden lang können sie in
dieser Weise dasigen, ihre Coca kauen, den Flaschenkürbis schütteln und das Stöpselholz ablecken,
und selbst auf dem Marsche nehmen sie sehr häusig zu dieser "Erstischung" ihre Zuslucht.

Man behauptet, daß die Coca etwas sehr Belebendes und Stärkendes habe; sie soll Hunger
und Durst vertreiben und den Gliedern neue
Clasticität geben — so sagen die Leute, aber ich
weiß es nicht, denn ich wenigstens habe dergleis
den wunderbare Cigenschaften nicht an ihr ents
beckt. In den wilden bösartigen Bergen, die ich
später durchkletterte, habe ich Coca gekaut wie
ein Indianer und ich bin dabei hungrig und durs
stig geworden und müde, daß ich kaum einen Fuß
mehr vor den andern sehen konnte. Ms The e
dagegen kann ich ihr meine Achtung nicht versagen, und hierzu wäre sie auch in Deutschland mit
Vortheil zu verwenden, wenn Peru nur erst ein-

mal ordentliche Straßen hätte, daß man sie mit einigermaßen zu dem Preis in Berhältniß stehens den Kosten verschicken könnte. So aber kostet jest die Aroba (25 Pfd.) im Innern fünf Dollar, und in Cerro schon wird sie mit funfzehn Dollar die Aroba bezahlt, also zweimal so viel für Fracht, wie der ursprüngliche Werth der Waare beträgt.

Allerdings wird die Coca auch an der westlichen Seite der Cordilleren gebaut und von dort nach Lima geschafft, sie hält aber auch da einen hohen Preis und wäre deßhalb keinessalls ein billiger Aussuhrartitel, wie denn überhaupt Nichts billig ist, was man in Peru zu kausen bekommt.

Cerro be Pasco ist, wie schon vorher erwähnt, seiner reichen Silberminen wegen berühmt und die Stadt selber steht auf den reichsten. — Zum Theil aber sind diese ausgebeutet, zum Theil unter Wasser, so daß sie nicht eher wieder in Angriff genommen werden können, als dis man es der Mühe werth sindet, Dampsmaschinen anzuwenden, um das Wasser auszupumpen. Was aber eine solche Dampsmaschine in Cerro de Pasco etwa kosten mag, davon kann man sich einen ungefähren Gegriff machen, wenn man bedenkt, daß je des ein zelne Stück der Waschine auf den Kücken von

Maulthieren diese 48 Leguas geschafft werden muß, und daß keines der Thiere durchschnittlich mehr tragen kann als 280—300 Kfund. Wie viele einzelne Theile gehören aber dazu, wie viele Ladungen müssen bezahlt werden, und keine unster wenigstens 20 Dollar, bis das Ganze an Ort und Stelle geschafft und aufgestellt ist. Bis jett besindet sich auch nur eine einzige Dampfsmaschine in Cerro de Pasco, und zwar im Besitz einer englischen Firma Naylor und Conrop, die dort die bedeutendste Silberwäscherei haben. Die Maschine soll aber auch ein ganz rasendes Geld gekostet haben, und der Ertrag muß ein vortrefslicher sein, um die Zinsen zu decken.

Ein beutscher Schmied hat sich jest in Cerro niedergelassen, ein fleißiger, ordentlicher Mann, der wenigstens Kessel zusammenstellt und dadurch das Aufsehen der Maschinen bedeutend erleichtert.

Sonderbar sieht es übrigens in Cerro aus, wenn man noch recht eigentlich in der Stadt, und von häufern schon umbaut, plöglich noch irgend einen Stollen oder Schacht in den Berg hinein sindet, um den man jest nur eine Schutzmauer gebaut hat. Wie aber die nächsten Minen ausgearbeitet oder selbst nur in Angriff genommen waren, begannen andere Mineurs in der nächsten

Umgebung die Berge zu durchforschen, und bald klang der Hammer und die Brechstange von allen benachbarten Höhen wieder.

Außerordentlich viel Silber ist schon aus diesen Minen gewonnen worden, obgleich sie auf
die wirklich primitivste Art bearbeitet wurden. Höchst interressant ist es dabei zu sehen, wie viel Mühe und Fleiß dazu gehört, das wirkliche Silber
von dem eigentlichen Steine und den gemeineren Metallen, mit denen es verbunden ist, zu trennen.

Es kommt hier hauptsächlich in Verbindung mit Blei, Eisen oder Bronze vor, und das Mineral wird erst durch riesige Mühlsteine zermalmt und klein gemahlen, und kommt dann in runde eingemauerte Plätze, wo man es mit Salz überstreut, um es dann durch Pserde ordentlich zusammenstreten und vermischen zu lassen und mit dem Salz Chorsilber zu bilden, das sich später am Leichtesten mit dem zugesetzen Quecksilber amalgamirt.

Aus diesem Zustande, und von dem Duecksilber vollkommen angezogen und aufgenommen, läßt es sich durchaus rein darstellen, denn das Queckssilber selber ist mit geringer Mühe von dem Silber zu trennen. Zuerst wird diese Masse, die sich jetzt kneten läßt, durch Tücher gepreßt, wo sich ein großer Theil des Quecksilbers ausscheidet,

und dann läßt man das übrige unter einer Glocke und über Feuer verdunften, wodurch am Wenigsten von dem Quecksilber verloren geht, und das eigentliche Silber sich vollkommen rein hersstellt.

Zulett wird es dann in große breite Barren gegoffen, von denen jede ungleich 130—150 Pfund wiegt, und von denen zwei eine volle Ladung für ein Maulthier bilden.

Kaft alle diese Minen sind Privateigenthum, und fo viel ich weiß, besteht in gang Sud-Amerika noch das alt = spanische ober merikanische Di= nengeset, das dazu gegeben wurde, den Berg= bau zu begünstigen und Leute zu ermuntern, neue Minen aufzusuchen. Den Entbedern von folden wird dadurch jede nur mögliche Erleichterung ge= Wo fie eine Mine finden, muß ihnen mäbrt. bas Land von bem etwaigen Eigenthümer fäuflich überlaffen werden, und zwar nicht zu bem Breise, ben bas Land burch die Mine bekommt, fondern zu bem fonstigen Werthe - in Perus burren Bergen alfo fast umsonft. Außerdem muß bem Entbeder von den benachbarten Sacienden=Be= figern holz - wenn es da ift - und Baffer, so weit es gebraucht wird - zu tarirten und mä= Bigen Breisen geliefert werben, und ift die Mine

reich, so kann er seinen Rugen baraus ziehen, ohne fürchten zu müffen, baß seine Arbeit an kleinlichen Schwierigkeiten oder Chikanen scheitert.

Bu bestimmten Zeiten nur werden die Barren in Cerro eingeschmolzen und gehen dann in
einem gemeinsamen Transport, und unter hinreichender militärischer Bedeckung nach Lima hinunter. Die Wege in diesem gesegneten Lande sind
nämlich so unsicher, daß man es gar nicht wagen dürste, einzelne Barren mit einem Arriero
abzusenden. Dieser Escorte schließen sich dann
nicht selten noch Neisende an, und bilden dadurch
einen so Ehrsurcht gebietenden Trupp, daß das
Gesindel nicht wagt, ihm ein Hinderniß in den
Weg zu legen. Man hat wenigstens noch kein
Beispiel, daß eine solche Escorte mit Ersolg angegriffen worden wäre.

Der Silberertrag wurde in dem letten Berichte ber peruanischen Regierung, also vom Jahre 1859, angegeben zu

gemünztem Silber . . . . . . . . . . . . . . . 246,650 und Silberausfuhr in Barren . . 2,103,350

zusammen . . . . . . 2,350,000 Der wirkliche Ertrag soll aber viel bedeutender gewesen sein, und ziemlich ansehnlich über drei Millionen ausgemacht haben. Dem Publicum braucht aber nicht Alles auf die Nase gebunden zu werden; viele Soldaten kosten auch viel Geld, und die Bilance zulett muß doch eigentlich stimmen, wenn die Kausseute nicht einen Heidenlärm darüber machen sollen.

Eben so behauptet man, daß der wirkliche Nettosertrag des Guano viel zu gering in Peru angesgeben würde, und doch hat die Regierung über 15 Millionen eingestanden — ein ganz hübsches Einkommen für ein Land von nur kaum 2 Milslionen Seelen, wobei noch ganz hübsche Summen für Salpeter und einige andere Producte einslausen.

Gerro de Pasco selber hat weiter keinen bessonderen Nußen davon. Selbst dieser Hauptweg läßt noch außerordentlich viel zu wünschen übrig, und ist weiter Nichts als ein einsacher, rauh genug angelegter Maulthierpsad, mit tausend Hinsbernissen, die außerordentlich leicht schon seit Jahren hätten beseitigt werden können, wenn man nur den kleinsten Theil des Silbers, das die armen Thiere zu Thal schleppen müssen, dazu verwenden wollte. Allerdings wird jest sogar davon gesprochen, eine Eisenbahn nach Cerro zu legen, und unmöglich wäre das keinesweges, aber — es

wird eben nur davon gesprochen. Eine neue Präsidentenwahl oder eine neue Revolution, wo das Militär die Zinsen von dem abtragen soll, was es dis dahin gekostet hat, halten die Gemüther in steter Erwartung und Aufregung, und die Berbesserungen des inneren Landes, die allein Peru heben und ihm eine Zukunst sichern könnten, werden nur stets in den Hintergrund gedrängt. Sie waren ja auch eben nur dem Lande versproch en worden.

In Cerro felber giebt es eine Menge von reichen oder doch febr wohlhabenden Leuten, die natürlich nur ben Minen ihr Gelb verdanken. Solche Minen find aber ein febr unsicheres und gefährliches Geschäft, und ihr Ertrag fteht nicht auf der foliden Grundlage fester Berechnung, fon= bern auf ber bochft ungewissen jener geheimnißvollen Metallabern, die ungesehen durch das innere Mark ber Berge laufen. Sie können — Niemand weiß es - noch unerschöpflichen Reichthum bergen, und mit jeder Ruthe breiter und ergiebiger werden - fie können aber auch ichon in ber nächsten Rlafter in taubes Geftein auslaufen, und bem Minenbefiter, der vielleicht sein ganges Cavital auf diese hoffnung gefett bat, zerfließt bann fein geträumtes Blüd in der eben banach ausgestreckten Sand.

Es hat wirklich Aehnlichkeit mit einem Hazardspiel und ist, durch seine theilweisen Erfolge, eben
so gefährlich und austeckend wie dieses. Deßhalb
sinden wir aber auch nirgends einen so raschen
und plöhlichen Wechsel von Reichthum zu Armuth
— und manchmal, wenn auch selten, umgekehrt —
wie gerade in solchen Minenstädten, besonders
wenn sie auf edle Metalle, wie Gold und Silber,
ihren möglichen Erfolg gebaut.

Der Erfolg Einzelner reigt außerdem wieder Andere an, ihr Glud ebenfalls zu versuchen haben fie boch die Hoffnung, mit wenigen hundert ober tausend Dollarn in ein paar Jahren ein Bermögen zusammenzuschlagen. Natürlich verfteben fie aber felber Nichts vom Bergbau und muffen, sich auf Andere verlaffen, die sie nur durch ihre Mittel unterftugen fonnen. Derartige Leute finden auch ftets' mit Leichtigfeit Manner, Die eine fabelhaft reiche Mine entdeckt haben, und nur wegen Mangel an ein paar hundert Dollarn bie Schäße mußten unbenutt liegen laffen. Jest foll nun die Arbeit unverweilt beginnen und ber Erfolg — was für Luftschlösser die Leute in die Wolken bauen — ber Erfolg ist fast immer ber nämliche: das ausgelegte Capital verschwindet sicher, und hie und ba werben vielleicht ein paar

schwache Versuche gemacht, irgend ein nutloses Loch mehr in den harten Boden zu brechen; dann ist das gemünzte Silber ausgegeben, anderes hat sich bis dahin nicht gefunden, und die Sache ist vorüber.

Trothem ift Cerro de Pasco eine ziemlich lebenbige und auch reiche Stadt, denn das kleine
Capital ist ja doch nun einmal auf der Welt, um
bas große vermehren zu helsen, wie der bescheibene Bach nicht den Fluß aufnimmt, sondern diesen
nur vergrößern muß. So wird denn auch jährlich
in Cerro eine Unmasse von Champagner, Sherry
und Cognac verbraucht; in den Fondas stehen
Billards, und allen Luxus größerer Städte schleppen
die geduldigen Maulthiere auf ihren Rücken dem
unersättlichen Menschenvolk in diese Bergwildniß.

Das betriebsamste Volk von Allen sind dabei in Cerro de Pasco die Italiener, die hier sowohl wie in Lima selber sämmtliche Eden der Stadt in Kassechäuser und Pulperien oder Materials waaren-Handlungen verwandelt haben. Ueberall halten sie Getränke, Gebäck, Cigarren, Consituren und tausend andere Dinge, an die gar kein ans derer Mensch denkt, feil, und ihre Wände schmücken jeht überall theils gute, theils erbärmliche französische Lithographieen der eben geschlagenen itas

lienischen Schlachten. Sogar eine Menge berarztiger Tapeten sieht man schon, sehr bequem gemalt mit Pulverdampf in der Mitte, einer Neihe rother Hosen links und weißer Uniformen rechts, mit Bombenkugeln über die Landschaft gestreut, als ob es ein paar Wochen Nichts weiter als eiserne, drei Fuß im Durchmesser haltende Kugeln geregnet hätte. — Es ist das ein äußerst billiger und doch sehr einträglicher Patriotismus.

Cerro treibt übrigens noch einen fehr bedeutenden Sandel mit dem inneren Lande, und fann wirklich als die Niederlage aller jener Sacienden und Bueblos betrachtet werden, die auf funfzig Leguas im Umfreise am öftlichen Sange ber Corbilleren liegen. Alle nur erdenklichen europäischen und nordamerikanischen Waaren liegen in seinen Lagern, und werden den Detailhändlern Cerros wieder von anderen Detailhändlern abgekauft, die fich fämmtlich für ungerecht vom Schicfal behanbelt glauben, wenn fie nicht an jedem Artikel zwei bis drei hundert Procent verdienen konnen. Die schlechtesten Waaren bekommen diese Binnen= ftadte überhaupt zugeschickt, Ladenhüter und ausrangirte Modeartitel, benn "für die Cordilleren ift es noch immer aut genug." Spottbillig und mabrhaft verschleudert ift das Modernste und Theuerste dagegen, was man in Regentstreet in London findet, wenn man diese Preise betrachtet, und man muß manchmal trothdem noch froh sein, wenn man den einen oder den andern Artifel nur überhaupt bekommen kann.

Mus bem inneren Lande kommt bafür Coca und Raffee, das neben bem Gilber eigentlich bie einzige Rückfracht bilbet, die von Cerro bann und wann verschickt wird, und selbst die Coca verträgt nur nach wenigen Blaten boppelte Berfendung. Die Maulthiere, die nach Lima gurudziehen, geben auch deßhalb fast immer leer, dem Alles verzeh= renden Cerro neue Beute juguführen. Go ift die= fer Ort, ber früher nur einigen Minenarbeitern Wohnung gab, und ganz allein von bem Ertrage ber Bergwerke abzuhängen schien, im Laufe ber Beit ein gang tüchtiger Sandelsplat geworben, ber jest, wenn beute sammtliche Bergwerke auf= borten, doch recht gut auch ohne fie bestehen könnte. Nur Straßen muß die Regierung noch bauen, Strafe auf Strafe nach allen Richtungen von Cerro aus, und wenn sie bann wirklich einen Schienenweg nach diesem Centralpunft bes inneren Bandels legt, bann barf sie hoffen, daß sich ihre, an den Quellen des Amazonenstromes gelegenen Ländereien auch einst verwerthen können. Auf diese Art aber, wie es bis jest betrieben, werden sie für ewige Zeiten Wildniß bleiben, und einzelne kleine Colonicen wie eben so viele vollkommen isolirte Inseln nuglos in ihren Armen halten.

Wo auch immer ich schon gewesen bin, so habe ich doch nur in, sehr seltenen Fällen verstumt den Begräbnisplatz zu besuchen, wo man gewöhnelich irgend etwas Interessantes und Neues sindet — das ganz abgerechnet, daß es einen eigenen Reiz für mich hat, zwischen den Reihen der stillen Todten hinzuwandeln, und sich die ausgestreckten starren Glieder unter dem Rasen zu denken, wie sie dort wieder in Richts zurückschwinden oder — einer neuen Ewigkeit entgegenschlummern.

Auch in Cerro be Pasco verfäumte ich es nicht, und follte mich bort reichlich bafür belohnt finden.

Ich kam gerade zur rechten Zeit, das Begräbniß eines Kindes mit anzusehen, ein, wie ich später hörte, hier sehr häufiger Fall, da die außerordentlich seine und kalte Luft dem zarten Kindesalter Nichts weniger als zuträglich zu sein scheint. Es sollen dort ungemein viel kleine Kinder sterben.

Der Kirchhof felber ift für eine so volkreiche Stadt außerordentlich klein, und mit hohen Mauernungeben. Schmucklos liegen auch die Todten in ihrer kalten öden Gruft, benn keine Blume kommt

in diefer Sobe im Freien fort, und nur burres, bartes Gras mächst auf den niederen Sügeln. Auch die den Todten gesetzten Monumente laffen viel zu wünschen übrig. Sie mögen berglich gut gemeint fein, baran zweifle ich nicht im Mindeften, ihre Ausführung ift aber nicht von cararischem Marmor, und nicht in italienischer Runft, sondern weiß getünchter Lehm scheint bier so lange gefratt und gestoßen zu sein, bis er eine ober die andere Form von Säule oder Urne angenommen hat, bie im Gangen auch nur bagu bestimmt fchien, unter irgend einer Geftalt mit barauf gemalten ichwarzen Rreuzen, oder punktirten Regelfugeln, mit zwei Anochen vorstellenden Rreugftücken bar= unter, Namen und Todestag ber Berftorbenen zu tragen.

Mein Begleiter, der schon lange Zeit in Cerro de Pasco lebte, erzählte mir von Einigen der hier kürzlich Gestorbenen. Der Eine, den sie vorzestern hier eingegraben, war vor einiger Zeit einer der reichsten Minenbesiger gewesen, der seine Schätze nach Millionen zählte. Natürlich hatte er mehr haben wollen, und war zuletzt so herunterzestommen, daß er von seinen Freunden unterhalten werden mußte.

Dicht baneben ftand ein einfacher, weißer

Stein, das heißt ein vierectiges, von Lehm aufgebautes und weiß angestrichenes Monument mit schon abgestoßenen Ecken und noch ohne Inschrift. Unter diesem ruhten die beiden schönsten Mädchen der Stadt: zwei Schwestern, die nur wenige Tage hinter einander gestorben, und hier gemeinsam begraben waren — und keine Blume konnte ihren öden Ruheplat schmücken.

Meine Ausmerksamkeit wurde aber jest einer Gruppe zngewendet, die eben den Kirchhof betrat, und ich hätte sie nicht einmal gleich gesehen, wenn nicht ein brauner Bursche sehr lebhast dazu die Bioline gespielt. Ich drehte mich nach den hier nicht recht herpassenden Tönen um, und zwar eben noch zur rechten Zeit, den Leichenzug anzuschen.

Boran ging eine Art Halbindianer, der einen kleinen Tisch auf dem Kopfe trug, und auf dem Tische lag die Leiche eines kleinen Mädchens, vielsleicht vier oder fünf Monate alt. Die Eltern waren zu arm gewesen, dem Kinde einen Sarg zu kausen, aber zu einem kleinen Seidenkleide hatte Rath werden müssen, und künstliche Blusmen um die bleiche zarte Stirn ersetzten die sehslenden natürlichen.

Neben dem Tische, den der Träger auf dem Kopfe balancirte, ging der Mann mit der Bioline,

auf der er lustige Tanzweisen spielte, denn das kleine, in so zartem Alter gestorbene Kind war ja, dem Glauben der Süd-Amerikaner nach, direkt in den Himmel eingegangen, und ein Engel geworden, wo es jett an Gottes Thron sür die Eltern beten konnte.

Hinter dem Zuge folgten sechs ober acht ältere und jüngere Frauen; vergebens suchte ich aber unter einer von diesen die Mutter heraus zu erkennen. Traurig sah keine aus, und als sie das Thor eben passirt hatten, kauerten sie sich dort mit der kleinen Leiche nieder, holten die Agua ardiente-Flasche vor, und singen an ganz. Lustig mitsammen zu trinken.

In der entgegengesetten Ede des Kirchhofs waren indessen ein paar Männer beschäftigt, ein kleines Grab zu graben, und darauf warteten sie, um die Leiche dann hineinzulegen.

Es dauerte ziemlich eine Stunde, bis die Leute das Grab tief genug hatten, denn sie sprachen dabei ebenfalls einer Branntweinstasche sehr fleis sig zu. Endlich waren sie fertig, und der Zug mit der lustig geigenden Violine bewegte sich dem Grabe zu. Dort setzten sie dicht neben der ausgeworsenen Grust, die kaum breit genug war, den kleinen schmächtigen Leichnam zu halten, das Fr. Verstäder, Acteelu Monate in Süd-Amerika. U.

Tischen auf die Erde nieder, und die Todtengräsber wollten dem Kinde die, wahrscheinlich nur gemietheten Blumen abnehmen. Der Pathe des kleinen Leichnams aber — denn die Pathen spieslen in Süd-Amerika eine große Rolle — erklärte, daß er sie bezahlen wolle, und die kleine Todte wurde jetzt, nur mit einem schmalen Kopskissen unter dem Kopse, in ihr enges Bettchen hineinsgelegt.

Hier bemerkte ich Etwas, das ich mir nicht erklären konnte, das mir aber mein Begleiter verständlich machte. Dir Frauen besprizten nämzlich das leichte Seidenkleidchen des Kindes mit Del, wodurch es natürlich eine Menge entstellenz der Flecken bekam. — Weßhald? — weil in Cerro de Pasco sehr viele Kinder sterben, und die armen Leute dort die eben nicht hübsche Gewohnzheit haben, solche kleine Leichen, die mit hübsschen Kleidern beigesetzt sind, wieder auszugraben und ihres Schmuckes zu berauben. Es ist das kaum glaublich, aber es muß doch leider wahr sein.

Das Grab wurde jett mit Erde aufgefüllt, die ganze Gesellschaft ging gleich darauf wieder zur Branntweinflasche über, und dann mit Musik

heim, um dort, zu Ehren des "fleinen Engelchens," ein ordentliches Gelage zu beginnen.

Auf dem Kirchhofe lagen außergewöhnlich viel menschliche Gebeine umber, mit denen man an solchen Stellen doch eigentlich keinen Staat macht, und fie eher aus dem Wege schafft. Ich konnte drei verschiedene Todtenköpfe und eine Masse ans derer Knochen zählen, und einer der Todtenköpfe war noch außerdem oben auf ein Monument gestellt.

"Ich weiß nicht, ob das derfelbe Kopf ift," sagte mein Begleiter, "am letten Aller Seelenztage, wo die Katholiken alle ihre Kirchhöse besuchen und eine Art Fest daraus machen, war ich hier auch auf den Kirchhos gekommen und der Kopf da, oder ein anderer wie er, sah wunderlich genug aus. Irgend Jemand hatte ihm ein rothseidenes Taschentuch umgebunden und unter dem Unterkinnbacken geknüpft, die Backenknochen waren ihm mit Ziegelfarbe roth gemalt, und zwisschen den Zähnen hielt er eine kurze Thonpfeise. Es sah fürchterlich aus, die Leute aber, die vorsbeigingen, lachten und amüssirten sich prächtig damit.

Das Wetter, bas bis jest trocken gewesen, zeigte sich balb brobend. Der Wind begann und

im Nordosten thürmten sich schwere dunkle Wol= ken rasch auf. Es sah aus wie ein richtiger Schneefturm, von dem wir fast jeden Tag eine fleine Probe bekamen, und wir hielten es an ber Zeit, auf ben Beimweg zu benten. Gerade als wir vor den Kirchhof kamen, begegnete uns ein anderer Zug, wiederum mit einer Kinder= Der Rug schien aber noch fibeler als ber vorige, wie das verstorbene Rind auch jedesfalls reicheren Leuten geborte, benn es lag in einem mit rothen Beug und gelben Nageln befchlagenen fleinen Sarge. Boraus aber gingen brei Musi= kanten, zwei mit Biolinen und einer mit einer kleinen Barfe, wie sie in Ecuador und Peru viel gespielt werden. Die Melodie war dabei die le= bendigste, und außerdem ging der Sarfenspieler nicht ruhig und ehrbar vor dem Zuge ber, fon= bern tangte richtig zu feiner Melodie, bald nach rechts, bald nach links und bald fich im Rreise brebend. Ja, felbst ber Mann, ber ben Sarg ebenfalls auf einem Tischen trug, machte "pas" mit ben Beinen und begleitete die Musik im Tacte.

hinter bem kleinen Sarge folgten etwa zwölf Frauen und Madchen, keine Manner, bie etwas

weiter zurud, ihre Papier = Cigarren rauchend, kamen.

Das vorher gebrohte Schneegestöber begann aber jett in vollem Ernst, der Wind pfiff ordentslich über die kahle Höhe, und wir eilten in die Stadt hinabzukommen.

## 4.

## In den Quellen des Imazonenftromes.

In Cerro de Pasco hatte ich einen einzigen Rasttag gemacht, und zwar am 2. Januar 1861; mehr freilich meines Maulthiers, dem ich hier reichlich Futter kausen konnte, als meiner selbst wegen. Am zweiten Morgens war ich aber schon wieder reisesertig, denn auch hier hatte ich nichts Bestimmtes über die deutsche Colonie ersahren können, und mein Weg lag jetzt gen Osten in das ungeheure Quellengebiet des Amazonenstroms hinein, in dem sich, von der übrigen Welt und ihren Beziehungen vollständig getrennt, meine deutschen Landslente, die beiläusig gesagt etwas Gescheidteres hatten thun können, niedergelassen. Schon der Name, Pozuzu, klang fremd und abenteuerlich, und daß jener Landstrich selbst von den

Peruanern nicht oft begangen wurde und außer ihrem gewöhnlichen Geschäftskreise lag, bewies jenes erstaunte "Caramba!" das man regelmäßig auf den Namen Pozuzu zur Antwort bekam, wenn ich diesen Plat als nächsten Bestimmungsort bezeichnete. — Caramba! die Leute hatten volltommen Recht, und ich habe manchmal selber Caramba! gerusen, wenn ich in Sumps und Dickicht stack, oder an steilen, dornengespickten Hängen aus und abklettern mußte.

Leute übrigens, die das innere Land fannten, hatten mir schon in Lima ben wohlmeinenden Rath gegeben, nicht ohne einen Regierungspaß bie Reise anzutreten, ba ber Wanderer fonft, bem indolenten Bolke gegenüber, weiter Nichts als Aerger und Noth hat, und unendlich viel kostbare Reit verfaumen muß, die zur Weiterreife nöthigen Thiere zu bekommen. Glücklicherweise folgte ich bem Rath und fand bas Alles später in vollem Maße bestätigt. Da ich nämlich mein eigenes Maulthier nicht ben ganzen Weg reiten konnte, wenn ich es nicht schon auf der hinreise todt= machen wollte, so war ich genöthigt, unterwegs auf den verschiedenen Stationen Thiere zu mie= then, und ein Regierungspaß, besonders noch mit einer groß gemalten Ueberschrift und einem schwar=

zen Stempel, übte einen sehr wohlthätigen Zauber auf alle diese kleinen Unterbeamten aus. Ein Bursche, der sich sonst nicht gerührt, und im Schatten liegend auf die Frage nach einem frischen Maulthiere einfach und faul geantwortet hätte: "ist keins da — morgen vielleicht," sprang jest ordentlich, der Forderung des Fremden zu, genügen, und mit einiger Grobheit gelang es mir saft überall — natürlich gegen Bezahlung der gewöhnlichen Kosten — weiter hefördert zu werden.

Bon Cerro aus nach dem nächsten tieser und wärmer gelegenen Pueblo mußte ich übrigens mein Maulthier noch reiten, weil in Cerro selber die Unterhaltung eines Thieres erstlich enorm theuer ist und dann die Thiere selber sich in der seinen kalten Luft auch nicht wohl sühlen. Als der beste Plat dazu wurde mir Huariáco genannt, und als ich vom Präsecten in Cerro, der mich sehr freundslich ausnahm, meinen Paß nach dem Innern hatte, brach ich am Morgen des dritten Januar von Cerro auf, den Quellen des Huánaco-Flusses in dessen Thal hinab zu solgen.

Höchst interessant war dieser Ritt, denn der Weg führte unmittelbar zwischen steilen und mächstigen grauen Felswänden bin, während dicht an dem kleinen raschsließenden Strome Silberwäscherei

neben Silberwäscherei angelegt war, um das eble Erz zu zermalmen und auszuwaschen. Dicht an Cerro de Pasco konnte nämlich solche Wäscherei auch an einer Lagune liegen, weil die das Erz zermalmenden Steine durch Dampskraft in Beswegung gesetzt wurden. Wer aber diese nicht zu seiner Verfügung hatte, mußte sich mit der Wasserkaft begnügen, von der hier wirklich und im wahren Sinne des Wortes kein Eimer voll unbenutzt vorüberlief, ja jeder Eimer voll, noch müde von der letzten Arbeit, und über und über vom gelben Lehm beschmutzt, schon wieder in die Speichen eines neuen Rades springen mußte, den Schaft zu drehen, der den Mühlstein trieb.

Diese Räder liegen dabei alle unterirdisch, und das Wasser fällt nicht von oben auf das Rad, oder läuft darunter hin, wie bei uns, sondern es schießt, vielen Raum ersparend, an der einen Seite vorbei, dadurch eben so leicht die Speichen des Rades drehend. Auf ähnliche Weise habe ich auch im Lande, und eben so in Ecuador, mehrere Mühlen gesehen, die alle über einem Brückenbogen gebaut sind, unter dem das Wasser dahinschießt und seitwärts das Rad mit dem auswärtsstehens den Schafte treibt.

Zahllose Llamas schleppten dazu theils das

Sestein herbei, theils die zermahlene Masse in große rundgemauerte und unten dicht gepstasterte Watten, durch welche sließendes Wasser geleitet war, — und hier begann das eigentliche Sesschäft einer Menge kleiner, ruppig genug ausseschender Ponies, die zu sunszehn und zwanzigen in diesen engen, kaum 18—20 Fuß im Durchmesser haltenden Raum getrieben, und darin viele Stunsben lang herumgepeitscht wurden.

Aller Anfang ist schwer! Zuerst keuchen und schnausen sie über die noch harte bröckliche und rauhe Masse, je länger sie aber darin herumars beiten, desto weicher wird der Boden, dis sie zuletzt in einem dünnen Brei einfach spazieren gehen.

Die Umgebung sah freilich trostlos genug aus und bestand nur aus kleinen, dürstigen und schmußigen Hütten, von denen die meisten noch ein kleines peruanisches roth und weißes Fähnschen ausstecken hatten, zum Zeichen, daß dort auch jenes erbärmliche agua ardiente ausgeschenkt wurde. Der Weg aber siel scharf zu Thal, so scharf, daß ich mich nach einigen Stunden schon in einem verhältnismäßigen tropischen Klima bestand, denn hier wuchsen die ersten Kartosseln, hier begann schon etwas Futter für die Maulthiere, das aus Eseln und Llamas nach Cerro hin:

aufgeschafft wird, hier begann schon freundlich grünes Gras an den Hängen, und dicht an dem Bergbach standen wieder Sträucher und tauchten ihre überhängenden Zweige in die rasch vorbeisschießende Fluth.

Noch etwas weiter unten fand ich Mais und verschiedene Gartengemüse, und gegen Mittag schon öffnete sich das Thal etwas mehr, und zeigte breistere grüne Flächen, in denen ganze Scharen von Maulthieren und Rindern grasten. Der peruanische Wegedau präsentirte sich aber auch hier mit eiserner Consequenz, denn wo es mit ein paar Pfunden Pulver möglich gewesen wäre, kleine hinsdernde Felsblöcke leicht wegzuräumen, hatte man es hartnäckig vorgezogen, die Bahn steil daran hinauf oder hinab zu führen — die armen Lastethiere mochten dann sehen, wie sie über solche Stellen hinwegkamen.

Etwa um drei Uhr Nachmittags erreichte ich Huariaco, ein kleines freundliches Städtchen, dicht am Ufer des schäumenden Bergstromes gebaut, und mit grünen Feldern ringsum, ja selbst die Berghänge hie und da mit grünen Buschstreisen geschmückt, die der Gegend etwas Freundliches gaben. Hier also mußte ich Unterkommen für mein Maulthier suchen, das dadurch Gelegenheit

bekam, sich von dem siebentägigen Ritt etwa vier Wochen ordentlich auszuruhen und zu erholen. Das Futtergeld, das man gewöhnlich dafür bezahlt, ist ebenfalls mäßig und beträgt nur einen Dollar die Woche.

Ueberhaupt verläßt der Reisende hier, sehr zum Bortheil seiner Casse, die riesigen Preise der Westässe, die sich bis nach Cerro de Pasco erstrecken, und besonders in den Miethen von Thiesren fühlbar sind. Bon Lima dis Cerro de Pasco muß man für acht und vierzig Leguas sechzehn dis achtzehn, ja oft zwanzig Dollar bezahlen. Bon hier ab kostet die Legua einen Real (acht Real der Dollar), und für einen Führer, der das gesmiethete Pferd wieder zurücknimmt, hat man noch einen Medio oder halben Real die Legua extra zu bezahlen. Ein doppelter Bortheil für den Reissenden, der hier nicht allein einen sest bestimmten, sondern auch billigen Preis hat.

In Huariaco, da die ganze Stadt keine Fonda oder Posada (im Lande Tambo genannt) besitzt, blieb ich bei dem sogenanten gobernador. Der Titel eines solchen Mannes klingt sehr hoch und voll, die Spanier wie die Deutschen lieben aber volltönende Titel, und der gobernador hat etwa dieselbe Besteutung, wie bei uns der Schulze eines Dorfes.

— Mein Gobernador also war ein dicker, kleiner gemüthlicher Mann, der in seinem eigenen Hause von der Frau, einer dürren, langen, bissigen Sestalt, nur geduldet schien, und in der That bei jeder wichtigen Handlung seines Lebens erst bei ihr anfragen mußte. Diese schien auch mit meinem Dasein gar nicht recht einverstanden, denn nach Borzeigung meines Passes hatte sie eine lange und sehr lebhafte Unterhaltung mit dem Gatten, der durch häusiges Achselzucken sich vollkommen einverstanden mit ihr zeigte, aber zugleich auch die Unmöglichkeit darzuthun suche, anders zu handeln.

Hätte ich meinen alten Grundsatz befolgt, nie mit Leuten näher zu verkehren, deren Gesicht mir beim ersten Anblick nicht gefällt, so wäre ich wahrsscheinlich besser gefahren; so aber erbot sich der Mann mir, mein Maulthier die vier Wochen hinsburch auf der Weide zu halten, und da ich mein Thier hier wenigstens gut aufgehoben glaubte, und von ihm auch am nächsten Morgen ein anderes bekommen mußte, mochte ich mir weiter keine vielleicht unnöthigen Umstände machen.

Die Frau machte endlich gute Miene zum bösen Spiel, benn ber Regierungspaß ließ sich nicht weg-leugnen, und wies mir nur zum Schlasen eine Lehmbank ihrer Borrathskammer an, ohne ein

einziges Schaffell zur Unterlage, wie es sonst die ärmlichste Hütte bietet. Ich schlief aber die ganze Nacht tropdem vortrefflich, kochte mir Morgens selber einen Becher Thee, und ritt dann auf einem schon bereit gehaltenen ziemlich lebhaften Pony den von hier weit besseren Weg nach Huánaco zu.

So febr ich aber gehofft batte, bier unten ein breites ausgebehntes Thal zu finden, so sah ich mich doch darin immer wieder getäuscht. Bei Huariaco hatte es sich etwas geöffnet, weiter un= ten zog es sich wieder mehr und mehr zusammen, Nichts mehr als eine grüne Schlucht bilbend, in ber furze Streden urbar gemachten Landes lagen. — Aber warmer wurde bas Land, bober wurden die Bäume, und hobe prächtige blüthen= bedeckte Busche standen überall am Wege und am Rande des Bergstroms. Auch Moe und Cactus stiegen höber und böber, bis die ersteren ihren baumartigen Schaft mit Blüthen bebeckt, in die blaue Luft binaufstreckten. Eben so wurden die Stiele des icon in bubichen Keldern gepflanzten Mais stämmiger, und gegen Abend sah ich bas erfte Buderrobr.

So fruchtbar diese einzelnen Stellen aber auch sein mochten, so stellte sich doch auch dadurch ber Charakter bes ganzen peruanischen Landes immer

deutlicher heraus. - Schmale, febr schmale Thäler mit herrlicher Begetation, und rings barum ber weite endlose Bergstriche, die an den westlichen - hängen der Cordilleren nur Sand und Steine tragen, und an den öftlichen höchstens dazu die= nen können, einzelnen Schafbeerben Nahrung und Weibe zu geben. Das Land ift ungeheuer groß, und wahrscheinlich noch an vielen, vielen Stellen von reichen Metallen erfüllt, aber ber Ackerbau hat bort mit vielen und großen Schwierigkeiten ju fampfen, die gerade ba am Mühfamften ju überwinden sind, wo der Berkehr wie Erport der gezogenen Güter am Leichtesten wäre: an ber Westküste. Dort aber muß bas Land fünstlich bewäffert werden, wenn es wirklich eine Frucht tragen foll, und folche Stellen fucht fich ber europaische Auswanderer felten aus, ba er eine Menge von anderen Ländern findet, wo ihm die Natur das mehr erleichtert hat.

Diese Nacht blieb ich in dem kleinen Städtchen Ambos, wieder bei dem Gobernador oder Alkalben, — ich habe den richtigen Titel leider verzgessen, — und befand mich hier schon eigentlich recht inmitten des wirklich reizenden und fruchtbaren Huariáco-Thales, das eigentlich die Korn-

kammer für die Umgegend auf viele, viele Leguas weit bilbet.

hier breitet sich das Thal wirklich zu einer grünen Chene aus, bas ber bis babin ichon gang ansehnlich gewachsene Suánaco durchströmt und be= wäffert. Reiche Buderrohrfelder fteben überall. Mais, Kartoffeln, Futterfräuter, Gemufe ge= beihen ebenfalls vortrefflich neben einander, und biefer Strich Landes fonnte mit bem reichsten ber Belt wetteifern, wenn irgend ein Betteifer über= haupt in bem ganzen Charakter ber Peruaner läge. So aber arbeiten sie wirklich nur so we= nig wie irgend möglich, sich eben am Leben und in einem Poncho zu halten, und ein Streben nach mehr und weiter kennen sie gar nicht, ober ma= den wenigstens, wenn fie es fennen, feinen Bebrauch davon. In jedem andern Lande der Welt wäre dort auch, wo Peru besonders Man= gel an fruchtbarem Boden bat, fein Fußbreit mehr unbebaut, bier bagegen harren noch viele Aeder des Pfluges, das taufenbfältig wiederzuge= ben, was ihrem Schoofe anvertraut wurde.

Von Ambos hierher sind nur fünf Leguas vollkommen ebenes Land, und der Weg größten=theils zwischen Haciendas oder Felder und Gär=ten sührend. Das war schon an und für sich

interessant genug, außerdem aber ritt ich auch beute Morgen ein Maulthier, das noch nie Rügel ober Sporen gefühlt zu haben ichien, fondern wabrscheinlich immer im Trupp mit irgend einem Raften ober Sad auf bem Ruden gegangen mar. Dabei beliebte es von Anfang an, so wie ich es nur mit dem Sporn berührte, rüchtwärts aus Um= bos hinaus und über die ziemlich lange Brücke zu gehen, was einer Anzahl von jungen peruanischen Tagedieben bas größte Vergnügen zu ge= währen schien. Ich ließ ihm aber ruhig seinen Willen, bis wir draufen binter Ambos eine Söbe binauf zu reiten hatten. Dort hielt ich es scharf im Bügel, stachelte es tüchtig und unerbittlich mit ben Sporen, bis wir in gestrecktem Carrière giem= lich auf der Söhe waren, und hatte die Genug= thuung, mein Maulthier, oben angelangt, völlig zahm und brauchbar zu haben.

In Huánaco mußte ich den Subpräsekten sprechen, der mir meinen vom Präsekten ausgestellten Paß weiter zu visiren hatte. Der Subpräsekt von Huánaco war aber der reichste Mann dieser reichen Provinz, besaß eine herrliche Hascienda in einer der schönsten Lagen, etwa 1½ Leguas von der Stadt entsernt, und schien hier ziemlich unumschränkt zu herrschen.

Fr. Gerftader, Achtzehn Monate in Gub-Amerita. II. 4

Da es ein Sonnabend war, hielt ich es nicht für unnöthig, auf seiner Hacienda, die ich passiren mußte, anzufragen, ob er sich vielleicht schon heute den dringenden Regierungsgeschäften entzogen habe, in die stille Ruhe des Landlebens zurück zu flüchten. Ich hatte mich auch nicht gestäuscht und wurde von dem Herrn auf das Freundslichste aufgenommen.

Besonders erfreulich war mir aber die Nachricht, die ich hier auf meine Anfrage nach dem eigentlichen Weg in die deutsche Colonie bekam, von dem mir in Lima gesagt worden, daß er Vieles zu wünschen übriglasse.

"Der Weg?" rief der Subpräfekt, "deßhalb machen Sie sich um Gotteswillen keine Sorgen. Sie haben von hier aus einen ganz vortrefflichen Weg und können mit der größten Leichtigkeit in drei und einem halben Tage nach Ihrem Pozuzu kommen. Der Weg ist von hier aus gar Nichts."

Das war ein Trost; vergebens suchte ich aber meinen Paß visirt zu bekommen. — "Ja wohl, mit dem größten Bergnügen," sagte der Subpräsekt, aber er that es nicht. Erst hatte er noch einen kleinen Gang durch den Garten zu machen, der ihm etwa anderthalb Stunden raubte, dann mußeten wir vor allen Dingen frühstücken, und zuletzt

packte er eine alte unglückselige englische Wandsuhr aus, zu der er glücklicherweise keinen Schlüssel hatte, und suchte den Perpendikel in Gang zu halten.

Es war indessen drei Uhr Nachmittags gesworden und ich hatte mir die Hacienda, die in ihrer innern Einrichtung in der That Nichts zu wünschen übrigließ, schon nach allen Seiten bestrachtet. Jetzt konnte und wollte ich nicht länger mehr warten, aber erst auf mein ernstliches und entschiedenes Drängen, indem ich mein Maulthier sattelte, ausstieg und erklärte, ich würde im anderen Falle ohne den Paß wegreiten — was ich aber nicht gethan hätte — bekam ich denselben. Die Leute haben wirklich, Alle ohne Aussnahme, keinen Begriff von irgend einem Werth der Zeit — glückliche Sterbliche, die es jedenfalls sein müssen, denn sie können ja dann auch ihr Fliehen nicht bemerken.

Bon hier aus brachte mich ein kurzer Ritt durch einen wahren Fruchtgarten in die eigentliche Stadt selber, die groß und weitläufig genug angelegt ift. Schabe aber um das Terrain, das sie auf dem fruchtbaren Boden unnöthigerweise einnimmt, denn der Plat mit den öden Häusern der Vorstadt sah wirklich so aus, als ob die halbe Stadt eben durch eine furchtbare Seuche entvöl= tert mare.

Jener Ausspruch eines Proletariers 1848 in Berlin siel mir ein, der da behauptete, es könne nie besser in Deutschland werden, so lange noch Jemand in der ersten Stage wohne. Der Mann hätte hier sein Paradies gesunden, denn in Straße nach Straße, durch die ich ritt, sand ich wunders barerweise die erste Stage leer und verödet, und fast überall schaute die taube Luft aus den leeren Fensterrahmen auf das Pslaster nieder.

Ein paar dieser Etagen hatten Fenster, aber auch hier wohnte Niemand; Alles hielt sich parterre, und die erste Etage schien den Lüften und Fledermäusen völlig preisgegeben.

Huánaco könnte eine bedeutende Stadt sein, so ist es ein breit gedrücktes Landstädtchen, das in der vollen Sonnenwärme einem Badeorte im Winter gleicht, wo Tausende von Wohnungen um ein Billiges zu vermiethen sind.

Das Land aber zieht fast alle tropischen Probucte, und vorzüglich einen ganz ausgezeichneten Kaffee, der nach Lima geschafft, und dort außerordentlich theuer bezahlt wird. Selbst in Lima kostet das Hundert-Pfund oder Quintal gewöhnlich bis vierzig Dollars, während man den brafilianischen Kaffee mit Fracht und Steuer um die Hälfte billiger kaufen kann. Die Westküste Amerikas liefert aber auch ein weit besseres Probuct als die Oftküste, und der Kaffee von Huánaco sowohl, wie der Ecuadors steht dem Mocca an Güte nicht nach, und hat selbst den, diesem eigensthümlichen Geschmack, wenn auch vielleicht nicht so entschieden.

Buckerrohr gebeiht ebenfalls vortrefflich hier, aber es braucht längere Zeit zur Reise, als in den tiefer und wärmer gelegenen Districten, und wird nicht so stark und fastreich.

Für die Coca ist es hier nicht heiß genug; denn diese verlangt noch weit wärmeren Boden, als selbst Zuckerrohr und Kaffee.

Alle diese Gegenden bewohnt ein ganz eigensthümlicher Menschenschlag, — keine Weißen und auch keine Indianer, sondern ein Wenig von Beisden, und oft ein Wenig von Diesem, oft von Dem mehr, bei denen sich der Peruaner dann mit dem Namen Cholo abfindet.

Cholo bedeutet hier das Nämliche, was im Norden von Amerika Mestize heißt, — Abkömmsling von Indianer und Weißem. Des indianis den Blutes, wenn es auch nicht gerade von einem Kazikenstamme kommt, brauchen sich aber die Leute wahrhaftig nicht zu schämen; denn es war jener Zeit edler, als das des spanischen Gesindels, das diese Küsten überschwemmte, und das aus wenig besserem Stoffe, als Piraten und Mordbrennern bestand. Daß sie sich dabei Christen nannten, kann die Sache nur noch verschlimmern.

Huhe auch gönnt, für die man schees dentscheit, wab entschen, bei Rutter Ruche Bedingungen stellt: Ein tapezirtes Gastzimmer mit einem, den ganzen Raum ausfüllenden Billard, und einem kleineren Tische mit ein paar Stühlen in die eine Ecke gedrückt, schlechte, theure Küche, und eine Art Bett in eine Rumpelskammer gestellt, wo man noch sehr zufrieden sein kann, wenn Einem das Ungezieser die Nacht die Ruhe auch gönnt, für die man schwer genug bezahlen muß. Nur der Kassee war ausgezeichnet, und das entschädigte wieder für manches Andere.

Am nächsten Morgen hatte mir der Gobernador (der in Abwesenheit des Subpräsekten die Zügel der Regierung in der Hand hielt) sest zugesagt, daß ich zu früher Stunde ein Pferd haben sollte. Wer aber nicht Wort hielt, war natürlich der Gobernador, und als ich nun um halb sieben zu ihm ging, lag er noch im Bett. Wäre ich nun ein ächter Deutscher von altem Schrot und Korn gewesen, so würde ich mich ganz hösslich erkundigt haben, wann der Herr Gobernador geruhten aufzustehen, um dann später wieder einmal nachzustragen. Leider hatte ich mich aber zu lange in diesen südamerikanischen Ländern herumgetrieben, um nicht zu wissen, wie man mit diesen Leuten umgehen müsse. Den Regierungspaß, nach dem die Beamten verpflichtet wurden mir unverweilt Pferde zu schaffen, trug ich in der Tasche, geschah das nicht, so war natürlich nur die Faulheit der einzelnen Beamten daran schuld. Diese zu überzwinden, gab es aber nur ein einziges Mittel: Grobheit — und ich ward grob.

In zwei Minuten hatte ich den Gobernador aus seinem Bett und auf der Straße, gleich dars auf wetterte ich vor der Polizei, in einem noch dazu sehr bösartigen Spanisch, die Polizeidiener ebensfalls zusammen, daß sie noch kein Thier herbeisgeschafft hätten, und brachte endlich das zeitliche Oberhaupt dieses Theils von Peru dahin, daß er selber in den Sattel stieg, und in gestrecktem Gaslopp die Straße hinabslog. Sine halbe Stunde später hatte ich auch richtig ein ziemlich gut gehendes Thier, und trabte auf dem das freundliche Thal hinab, einem anderen kleinen Städtchen Panao zu, das ich noch an diesem Abend erreichen sollte.

Die Gegend hier ist wunderhübsch; denn die hohen und kahlen Berge liegen zu weit im Hinstergrund, um störend einzuwirken, während taussend Blüthenbüsche den Weg umstehen, und fruchtsdare grüne Felder überall dem Blicke begegnen. Außerdem besleißigen sich hier die Leute einen ganz vortrefflichen Guarapo aus dem Saste des Zuckerrohrs zu ziehen, und da er in einer Menge von kleinen Häusern am Wege um ein Billiges seilgeboten wurde, so versäumte ich nicht, häusigen Gebrauch davon zu machen.

Der Guarapo hat aber nur zwei ober brei Tage seines kurzen Lebens, in benen er gut, süß und genießbar ist; seine schöne Jugend — nachher wird er alt und sauer, verbittert in seinem ganzen Dasein, und zieht sich, noch zwei Tage später, als Essig in das Innere alter steinerner Kruken und Calebassen zurück.

Nebrigens sehe ich nicht ein, weßhalb nicht aus unserem Runkelrübensaste ein eben so guter Guarapo zu machen wäre, wie aus dem Safte bes Zuderrohrs, läßt sich doch ein eben so guter Zuder daraus kochen, und ich will unseren deutschen "Pflanzern" wenigstens das sehr einsache Recept angeben, nach dem sie dann selber mit Leichtigkeit einen Bersuch machen können.

"Der Zuckersast wird mit einem Viertel Wasser gemischt, dann gekocht und viel abgesschäumt, bis er auf die ursprüngliche Quantität des Sastes eingekocht ist. Dann läßt man ihn abkühlen und gießt ihn in ein irdenes ober hölzernes Gefäß zum Gähren.

Nach drei Tagen ift er gewöhnlich gut; das erste Mal aber, wenn das Gefäß noch keine Säure angenommen hat, geht die Gährung etwas langsamer vor sich. Das Gefäß ist oben zugedeckt."

Das tropische Klima, in dem das Zuckerrohr gedieh, ließ ich aber bald hinter mir, wie ich nur einmal erst rechts von dem Huánacostrom abbog und wieder in die Berge und die gemäßigte Zone hineinkam. Wieder einmal das Klima gewechselt, und zwar in wenigen Tagen aus der kalten Zone von 14,500 Fuß über der Meeresssläche durch die gemäßigte in die heiße, und jest wieder in die gemäßigte hinein, um aus's Neue bis an die Grenze der kalten hinauf= und zu der wirklich heißen wieder hinabzusteigen. Der Mensch wird auch durch diesen ewigen Wechsel so consus, daß er zulest gar nicht mehr weiß, in welchem Lande der Erde er sich befindet. Heute muß man den Rock ausziehen, um in der Hise marschiren zu

tönnen, morgen steckt man die Hände in die Taschen und läßt sich den Schnee ins Gesicht peitschen, — aber lieber Gott, unser deutsches Aprilwetter hat uns die letzten Jahre Aehnliches gebracht, ohne daß man sich deßhalb weit zu bemühen brauchte, und das war auch vielleicht die Ursache, daß ich den Wechsel so leicht und bequem ertrug.

An diesem Abend hatte ich bis zu einem kleinen Städtchen, Panao, zu reiten, wo mir dann dessen Gobernador ein neues Thier verschaffen sollte. Der Weg zog sich aber surchtbar in die Länge und das fruchtbare Land dahinten lassend, erreichte ich wieder schlechten Weg, Berge und — etwas Neues für mich in Peru — Bäume — die ersten wirklichen Bäume, die ich bis dahin gesehen, wenn ich die wenigen Weidenbäume am Chillon außenehmen will.

Hier begann Walb, allerdings noch etwas dürftig, und das Holz nicht übermäßig stark, aber es war doch Wald und der lange nicht gehabte Anblick that den Augen wohl. Ich dachte damals gar nicht daran, daß ich der Bäume über und über genug bekommen könnte, ehe ich mit ihnen wieder fertig wäre.

Gegen Abend überholte ich einen jungen Bursichen auf einem Schimmel, der ebenfalls nach

Panao wollte, und da sich die Sonne schon dem Mbend zuneigte, frug ich ihn, wie weit wir noch bis zu dem Städtchen hätten. Wir hielten gerade auf einem Berghange, der sich tief und steil in das Thal hinadzog, und ich vermuthete, daß Panao wohl irgendwo da unten am Strome liegen würde. Der junge Bursche beutete aber lachend gerade über das Thal hinüber und rief auß: Da drüben liegt es ja groß und breit.

Und da drüben lag es wirlich, groß und breit," benn wie ein weiter ziegelrother Fleck, von feinen dunklen Linien die Kreuz und Quer durchzogen, flebte die Stadt mit ihren ausgedehnten Stragen an bem grünen Sange. Aber was für ein Weg noch in das tiefe Thal hinab, und an der anderen Seite wieder bis zu der Stadt hinauf. - Doch half es Nichts, ich fab jest wenigstens mein Riel und gab meinem Thiere die Sporen, nicht unnöthige Beit burch Schauen zu verfäumen. Nichtsbeftoweniger war es schon stockbunkel, als ich endlich die Stadt erreichte, und ba ich meinen jungen Burichen auf bem Schimmel icon lange hinter mir gelaffen hatte, frug ich jest Ginen und ben Ande= ren, benen ich noch in ber Strafe begegnete, nach bem Gobernador. — Lieber Simmel, mas half es mir, daß ich mein bestes Spanisch versuchte, und mir

mit der Aussprache die größte Mühe gab, die Leute verstanden mich alle miteinander nicht, denn wie ich zu meinem Schrecken jest fand, redeten sie nur die Kitchua-Sprache oder die Sprache der Ynkas, und von der verstand ich selber kein Stersbenswort.

Glücklicherweise hatte ein Mann aus einem der benachbarten Häuser meine Noth gehört, denn sehen konnten wir einander nicht. Er kam heraus und erbot sich freundlich, mich zu dem Gobernador hinzusühren, da ich denselben nicht in seinem eigenen Hause antressen würde. Heute sei Fest (es war der heilige drei Königstag) und da befänden sich sämmtliche Honoratioren zu einem Ball versammelt.

Bu einem Ball — bazu paßte ich prächtig mit Staub und Schweiß bebeckt, und todtmüde und hungrig. Ich frug den Mann auch, ba ich biese Nachricht bekam, nach einer Bosada, um liesber vor allen Dingen Etwas zu essen und zu trinsten. Er versicherte mich aber, daß wir gerade nach der Posada hinwollten, denn dort befänden sich die Gäste, und längeres Weigern hätte Nichts gesholfen. Wir hatten auch nicht weit zu gehen, denn schon um die nächste Ecke biegend, hörte ich die scharfen Töne einer Violine, und fand mich gleich

darauf an der Schwelle einer so wunderlichen, wie eigenthümlichen Scene. — Ich wollte, ich könnte dem deutschen Leser einen recht deutlichen Begriff davon geben.

Der Ballsaal bestand aus einem nicht übergroßen Zimmer, etwa zwanzig Fuß im Quadrat, und wie ich zuerst hineinsah, glaubte ich, daß es stockfinster darin sei. Bei längerem hinschauen erkannte ich aber das Schimmern zweier Talgslichter, die an verschiedenen Seiten angebracht waren und ein höchst dürstiges Licht verbreiteten.

In diesem Duster wimmelte es aber von, dem Bermuthen nach heiteren Menschen, denn Alles sprang und hüpste durcheinander, und die schon vorher gehörte Bioline quietschte den Tact dazu. Wie schon gesagt, konnte ich, als ich das Zimmer erst betrat, nicht das Geringste sehen; ich hörte nur, wie ich Jemandem vorgestellt wurde, und wie mir dann eine oder zwei Personen die Hand schüttelzten, und fand mich plöglich, mit einem großen Glas agua ardiente in der Hand, auf einer sehr niederen Bank sitzen.

Den Branntwein leerte ich auf einen Zug, benn ich war wirklich erschöpft und bedurfte irgend einer Stärkung, oder wenigstens Aufregung. Wenn ich aber geglaubt, die Empfangsfeierlichkeit damit

beendet zu haben, so hatte ich mich geirrt, denn ein zweites Glas agua ardiente folgte dem ersten, und diesem ein drittes, und Alle schienen sich verabredet zu haben, mich so rasch als möglich unter den Tisch zu trinken.

Nach und nach erkannte ich aber meine Umgebung etwas beffer, und fand jest, daß ich zwi= ichen dem Gobernador und Cura ober Priefter, also den Honoratioren des Ortes saß, die bem Feste beiwohnten, um seine Feier mabricheinlich zu erhöhen. — Aber ich habe bier feine Beit, die Schrecken dieser Nacht alle zu erzählen, nur so viel will ich noch fagen, daß ich lange Zeit um= fonft versuchte Etwas zu effen zu bekommen. Man trank bier, aber man af nicht, und endlich, als ich fest darauf bestand, brachte mir eine ber Frauen einen ichon jedenfalls vorher abgenagten Schafknochen, mit einem Stud trodenen Brobes. 3d verschlang die spärlichen Ueberreste, die ich noch vorfand, schärfte bem Gobernador noch ein, mein Pferd morgen um feche Uhr bereit zu hal= ten, und ließ mir bann einen Plat anweisen, wo ich schlafen konnte und nicht fortwährend burch neue Aufguffe von Branntwein gestört murbe.

Am nächsten Morgen mußte ich ben Gober= nador allerdings noch aus bem Bette holen, ebe ich mein Thier bekam, denn der Mann hatte nach den Genüssen der letten Nacht noch nicht ausgesschlafen. Ich kam aber doch verhältnismäßig früh fort und trabte balb, an einem prächtigen und frischen Morgen, in das höher gelegene und ziemslich bergige Land hinein.

Die Cordilleren, die östlich von Chile einen einzigen compacten Gebirgsftock bilden, lie= gen bier faft wie in zwei Büge gespalten. Der bedeutenoste von diesen ift allerdings die eigent= liche Wasserscheibe, westlich von Cerro, und bort überschreitet man auch ben höchsten Bag. Dennoch zieht sich bier wieder eine zweite Rette bin, die aber nicht ununterbrochen fortläuft, sondern in ihren Zwischenthälern die am Ofthange jener haupttette entspringenden Waffer dem Amazonenstrom zufließen läßt. Den Thälern selber kann man jedoch nicht folgen, benn ihre hänge find an vielen Stellen Nichts weiter als steile, schroffe Relfen, die ftarr und eifern in den zwischen ihnen bahinstürzenden Strom bineinreichen. Defhalb zieht sich der Weg den höheren Kuppen zu, die leichter einen Uebergang gewähren.

Der peruanische Wegebau zeigte sich aber auch hier wieder in all seiner Glorie, benn auf und ab führte der schmale Pfad, kein einziges hinder=

niß durchschneidend, sondern sie alle überkletternd. Einem einzigen kleinen, aber unbequemen Felsblock oft auszuweichen, der mit ein paar Pfund Pulver leicht beseitigt wäre, mußte man weite Strecken gerade am Berge hinauf und dann wieder eben so steil hinab, und es sah aus, als ob
sich nicht Menschen, sondern nur die Thiere der Wildniß diese Bahn ausgesucht und begangen hätten.

Nach kurzem Nitt, benn meine nächste Station war heute nur drei Leguas, wo ich ein frisches Pserd bekommen sollte, erreichte ich endlich ein kleines ärmliches Pueblo, Chagles genannt, und holte hier den Alkalden aus dem Bette, mir rasch ein Thier zu verschaffen. Er wollte erst nicht aufstehen und behauptete, er sei sehr krank, ich bewies ihm aber, daß er völlig gesund wäre, und eine Stunde später fand ich mich glücklich wieder im Sattel, einen Führer an der Seite, der mich dis Munia, einem anderen Pueblo, bringen und mein Pserd dann wieder zurücknehmen sollte.

Die Zwischenzeit, bis das frische Thier kam, benutte ich, Etwas zu frühstücken, denn ich hatte seit dem vorigen Morgen nichts Ordentliches gegessen, und bekam hier ein herrliches Gericht frischer Puffbohnen — im Norden von Deutschland

"aroße" ober "Saubohnen" genannt — an benen ich mich vollständig erholen konnte. Das Klima bier gebort ichon gang bem gemäßigten an, ja war eigentlich mehr kalt als warm, und bas Haupterzeugniß bes Bodens die Kartoffel. Mais batten fie ebenfalls an einigen Stellen gepflanzt, und er gedieh aut, und überhaupt schien der Bo= ben fruchtbar, so weit man es eben für gut befunden, ihn urbar zu machen. Da aber biefe Menschen alle nur fehr wenig Bedürfniffe haben, und felbst die nöthigsten Arbeiten nur ungern und gezwungen thun, so versteht es sich von selber, daß fie den Pflug in feine Scholle Erde brachten, die sie nicht unumgänglich nothwendig zu ihrem Leben brauchten — alles Andere war vom Uebel. Bum Berkauf hatten fie beghalb gar Nichts auf der Welt, wie etwas agua ardiente, von dem der Alkalde oder Teniente nur zwei Fla= ichen auf Speculation von Panao bezogen.

Um elf Uhr etwa ritt ich wieder von Chagles fort und bekam jett diesen "herrlichen Weg" zu sehen, von dem mir der Subpräsekt in Huánaco nicht genug zu kühmen wußte. So vortrefflich war er angelegt, daß ich von Chagles fort eine Legua steil bergauf und zwei Leguas wieder vollkommen steil hinab mußte. Dort kreuzte ich einen Bergstr. Serkäder, Achtschn Monate in Süd-Amerika. II.

strom und stieg jest wieder eine Legua wie an einer Mauer hinauf, um an der andern Seite gerade so hinabzuklettern. Bon da ab zog sich der Weg nochmals eine Legua steil zu Munia auf, und von da eben so schroff noch drei und eine halbe Legua höher auf den Sipfel der zweiten Cordillera, dem sogenannten Alto Tambo.

Der Pfad mußte natürlich ben ganzen Tag im Zickzack bald auf=, bald abwärts führen, und ich konnte unmöglich im Sattel bleiben, wenn ich bas Thier nicht umbringen ober wenigstens zu Schanden reiten wollte. Dadurch rückte ich nur sehr langsam von der Stelle, und der Abend däm=merte schon, ehe ich nur die zweite Höhe vollstän= dig erstiegen hatte.

Den Wald ließen wir schon lange wieder zurück; nur unten am Bergstrome stand dichtes, ziemlich üppiges Gehölz. Hier oben waren die Berge
vollkommen kahl, aber mit vortrefflicher Biehweide,
wenn die Bewohner dieser Gegend nur eben hätten Bieh halten wollen. So sahen wir kaum ein
halb Dugend Kühe und ein paar Pferde und
Maulthiere, die sich ordentlich in der entsetzlichen
Einsamkeit zu langweilen schienen. Ziemlich oben
am Hange des Berges begegneten wir aber auch
Wild, und ein Hirsch äf'te sich dort vollkommen

vertraut auf etwa hundert Schritt Entfernung. Jedenfalls mußte er uns auf dem offenen Boden, an dem wir mühfam und im Zickzack aufwärtsklommen, schon lange bemerkt haben; ich selber wurde aber zuerst auf ihn ausmerksam, als er den Kopf hob und nach uns herabäugte.

Rasch rif ich die Büchse von der Schulter. fette ein Ründhütchen auf und zielte; aber, lieber Gott! durch das mühselige Steigen erschöpft und vollständig außer Athem, konnte ich das Korn keinen Moment rubig auf einem Fleck halten, und mußte erft wieder Luft schöpfen, ebe ich abdrücken durfte. Der Birich indeffen, durch unfer Stillste= ben beunruhigt, zog langfam an bem Sange bin, und ich mußte ibn vielleicht funfzig Schritt weiter fortlaffen. Endlich ichof ich - meinem Begleiter war die Zeit schon furchtbar lang geworden ber Birfc zeichnete, und wir konnten deutlich fe= ben, wie er die Kugel mitten auf dem Wanst figen hatte - er war waidwund geschoffen, benn ich hatte beim Abdrücken noch geschwankt. Mit bem Schuß fuhr er berum und wollte den Berg hinauf — boch bas ging nicht mehr; nur zwei Sprünge machte er ber Richtung zu, und fturmte und stürzte bann halb ben gangen steilen Sang wieder hinunter, an dem wir eben eine volle

Stunde Arbeit gehabt hatten, um bis hierher zu kommen.

Das war ein verwünschter Streich, denn der Abend dunkelte bereits, und ich durfte gar nicht daran denken ihm zu folgen, und doch hätte ich sein kleines, aber hübsches Geweih gern gehabt. Um das wenigstens zu retten, sagte ich meinem Begleiter, er solle sich das Wildpret morgen auf dem Rückwege für sich mit nach Chagles nehmen, für mich aber den Kopf mit dem Geweih ausbewahren, das ich, wenn ich selber wieder zurückstäme, bei ihm abholen wolle. Das versprach er, und hat es vielleicht auch gehalten; da ich aber später von Pozuzu aus meinen Reiseplan änderte und einen andern Weg nach Cerro einschlug, sah ich Chagles und meinen Heiseplan icht wieder.

Durch das Alles hatten wir uns aber so aufsgehalten, daß wir Munia an dem Abende unsmöglich mehr erreichen konnten, wenn wir nicht den steilen Pfad in völliger Dunkelheit zurücklesgen wollten. Bon dem Mücken des Berges aus arbeiteten wir uns deßhalb nur noch in das tiefe und dunkle Thal hinab, in dem eine kleine Hazienda Cormieles lag, und blieben dort über Nacht.

So tief waren wir dabei wieder geftiegen, daß

wir uns auf's Neue in dem Bereiche der Plata= nos oder Bananen und des Zuderrohrs befanden, und von hier aus zog sich der Weg steil und un= unterbrochen vier und eine halbe Legua an die Grenze der kalten Zone, auf den Rüden der zwei= ten Cordillera hinauf.

Am nächsten Morgen, etwa um neun Uhr, erreichte ich Munia, und da von hier aus eine öde Wildniß mit keiner menschlichen Wohnung bis zum Pozuzu vor mir lag, gedachte ich dort Provisionen zu kaufen und den Marsch spätestens am andern Morgen anzutreten — und wie hatte ich mich geirrt.

Munia ift ein kleines Städtchen, aber in reisender Lage auf einer schmalen Ebene am Bergshange, die wie eine Art von Terrasse ausläuft. Das Klima scheint dabei vortrefslich; ich sah ein allerdings sehr kleines Maisseld, in dem der Mais aber außerordentlich üppig stand, eine einzige Bananenpflanze trug ebenfalls eine große, fast reise Fruchttraube, und der Platz sollte außerdem das Paradies der Kartossel sein, und was für ein Bolk lebte dort, oder vegetirte vielmehr blos von gedörrtem Mais und Kartosseln, ohne sich einen Deut weiter um die übrige Welt zu kümmern!

Einen Alfalden gab ce bier ebenfalls nicht,

nur einen sogenannten Inspector — einen Insbianer — der augenblicklich "draußen im Walbe" war, Tablas oder Planken zu "hauen." Hier bezgann nämlich wieder Wald, der sich an dem vor uns liegenden Hange bis hoch hinauf in den Nezbel zog — wie hoch, ließ sich nicht erkennen, da weiße Schwaden den obern Theil des Berges dicht umlagerten.

Des Juspectors Frau, die einen riesigen Kropf trug und entsetlich häßlich war, aber die schön= ften Podennarben hatte, schidte ich augenblicklich aus, ihren Mann zu suchen, und wo möglich mit einem Maulthier und Führer zurückzukommen, und machte dann felber die Runde, Provisionen ein= zukaufen. Ja — Provisionen — Nichts — Nichts auf ber Gotteswelt war zu bekommen; die Baufer standen alle öbe und leer, kein Mann war im gangen Orte zu feben, nur ein paar Frauen mit Rröpfen, und nach was ich auch frug: Gier, Bühner, Fleisch, Bohnen, Brod, die Antwort lautete unfehlbar in bem ewigen "no hay" (ift nicht ba), was ben Reisenden in Subamerifa wirklich zur Berzweiflung bringen fann. Nicht einmal eine Mablzeit war zu bekommen, ein paar abgekochte Kartoffeln ausgenommen, und ich wartete jest nur

die Ankunft des Inspectors ab, diesen auf Fouragirung auszuschicken.

Dieser kam endlich und versprach mir noch an dem Tage ein Pferd zu schaffen, ein Führer würde jedoch, wie er meinte, sehr schwer zu bestommen sein, denn die Leute wären alle im Walde drin, Planken zu hauen, und er wisse nicht einmal, wo sie stäken — ohne Führer konnte ich aber diesen Weg gar nicht zurücklegen, da oben auf Alto Tambo, wie ich schon gehört, eine weite Pampa lag, die von Hunderten von Psaden durckstreuzt würde. Nicht einmal eine Himmelsrichtung, der ich solgen konnte, waren die Leute im Stande mir anzugeben, denn sie hatten gar keinen Begriff von Nord und Süd — und Lebensmittel? — no hay! sagte der Mann, und steckte sich den Mund voll Cocablätter.

No hay! — ich wußte das besser; hühner hatte ich genug gesehen und wußte ein Mittel die zu kausen; schickte also meinen Inspector vor allen Dingen aus, ein Pferd zu holen, und wenn irgend möglich, einen Führer mitzubringen, nahm dann meine Büchse und ging auf das nächste Haus zu, an dem ich hühner fand. Natürlich weigerten sie sich dort, mir eines zu verkausen, aber ich hatte am Pailon gelernt, mit diesen

Leuten umzugehen. Ruhig nahm ich einen halben Dollar aus der Tasche und zeigte ihn der Frau, wobei ich ihr sagte, daß ich ihr das Geldstück für ein Huhn geben wolle — verweigere sie es, so schösse ich das erste beste todt und bezahlte gar Nichts dasür. Das half; sie sträubte sich noch cin Wenig, wie ich aber die Büchse hob und mich nach einer sehr schönen weißen Henne umdrehte, besann sie sich anders. Ich kaufte jetzt hier ein junges Huhn und im nächsten Hause auf dieselbe Art ein anderes, außerdem etwas Mais, um ihn zu dörren, und war so wenigstens gegen unmittelbaren Hunger gesichert.

Mein Inspector kam aber an dem Abend erst spät, wohl mit einem Pferde, aber ohne Führer zurück. Er versprach freilich, am nächsten Morgen sicher einen zu bringen — aber auch das gelang ihm nicht, wenn er sich überhaupt danach bemüht, und nicht irgendwo die Zeit in einem Busche gesschlafen hatte. Ich versäumte hier noch einen zweiten Tag und mußte, wenn ich nicht noch länger müssig liegen bleiben wollte, endlich mit einem etwa zehnjährigen Jungen vorlieb nehmen, der allerdings den Weg kannte, mir aber auch sonst auf der Welt Nichts weiter nüßen konnte.

Drei volle Tage mußte ich außerdem, der Be=

schreibung dieser Leute nach, barauf rechnen, im Walbe zuzubringen, benn was mir ber Subpräfect von Huanaco von der Rurze und Gute diefes Weges erzählt, war Alles, um das mildeste Wort zu gebrauchen — erfunden. Lebensmittel gab es ebenfalls nicht, denn nur noch ein huhn war ich im Stande aufzutreiben, und ich konnte mich nur auf mein gutes Glud verlaffen, bas mir bis babin noch immer treulich beigestanden. So brach ich benn am nächsten Morgen mit meinem Diminutiv= führer fehr früh auf, und konnte mich jest im Bergfteigen ein Wenig üben, benn biefe Bidgadbobe hinauf hätte ich mein Pferd gleich in den ersten Stunden ruinirt. Bon 7 Uhr Morgens bis Nachmittags 3 Uhr stiegen wir langsam. aber stets bergauf, und erreichten erst ziemlich auf der bobe wieder offene, von wellenformigen Sügeln geschwellte Grasflächen, die nur hie und da mit fleinen Buschen und einzelnen Felsbrocken überftreut waren.

In meinem Leben habe ich aber kein herrlicheres Pirschterrain gesehen, und da ich außerdem eine Menge Hirschfährten fand, beschloß ich, jedenfalls hier oben zu lagern und heute Abend einen Pirschgang zu machen. Auf der Hochebene, die den Gipfel dieser Cordilleren bildete, stand ein alter Nancho, ein paar in den Boden gesteckte Pfähle, mit dem langen, binsenartigen Grase noths dürftig gedeckt. Diesen stellte ich wieder her, entszündete ein Feuer, schleppte eine Quantität trockenes Holz herzu, und war eben damit fertig, als ein tüchtiger Regenschauer niedergoß.

Wir befanden uns mitten in ber Regenzeit, glücklicherweise war ich aber bis hierher trocken durchgekommen, und durfte mich jest wahrlich nicht beklagen, wenn ich auch ein paar Mal wacker ausgewaschen wurde — hatte ich das Mles boch vorher gewußt. Aber auch ber Regen war mir nur zum Vortheil, benn etwa eine halbe Stunde por Sonnenuntergang flärte es fich wieder auf, und ich hatte die herrlichste Gelegenheit gum Pirschen, die ich auch wahrlich nicht verfäumte. Es war ein ordentlicher, langentbehrter Benug, mit der wackeren Büchse im Arm in diesem wun= bervollen Terrain binguschreiten, nur ber Jäger kann bas gang mit mir fühlen, und ich kam eigent= lich viel zu früh jum Schuß. Gin geltes Thier batte in einem ber tleineren Seitenthäler gefessen, und ftand cben auf, als ich mich hinter einem rauben Felsblod auf einen der ihm nächsten Sügel pirschte. Da ich vortrefflichen Wind batte, konnte es mich natürlich nicht wittern und fing an sich

zu äsen; ich durfte aber die Gelegenheit nicht vors beilassen; denn wir mußten Lebensmittel auf unserem langen Marsche haben.

Nach dem Schuß sprang es noch etwa zwanzig oder dreißig Schritt hinter den nächsten Hügel, wo ich es aber gleich darauf, als ich den abgeschossenen Lauf wieder geladen hatte, schon versendet fand. Ich nahm jett die beiden Keulen und den Ziemer heraus und mit zum Feuer, das Nebrige irgend einem Condor überlassend, der zuerst am nächsten Morgen hier vorbeistreichen würde.

Auf dem Rückwege hätte ich noch einen Spießer schießen können, an den ich auf etwa hundert Schritt hinankam, aber das wäre Mord gewesen, und ich wanderte geraden Weges zum Lager zustück, wo mein Keiner Führer nicht wenig über die schnelle Jagd staunte.

Jest hatten wir zu leben, und wenn ich auch die Nacht auf dieser Höhe schmählich fror, brauchten wir doch nicht dabei zu hungern. Das Pferd fand hier oben gleichfalls reichliche Weide, und da wir von hier ab den ganzen Weg bergunter haben sollten, glaubte ich die Reise von jest ab rasch beenden zu können — aber ich kannte die peruanischen Wege noch nicht vollständig. Allers

bings ging ber Weg bergab, und fteil genug, mas man aber hier im Lande einen Weg nennt, bas würde in Europa 3. B. eine Wolfsschlucht heißen, und ich fand bald, daß mein Pferd, felbst ohne Reiter, kaum im Stande war, dieser furchtbar rauhen Bahn zu folgen. Gin Weg war aller= bings burch ben jest wieder beginnenden Baumwuchs gehauen, aber der gange steile hang beftand einzig und allein aus einzelnen Felsblöden, über die hinab die Bahn — vollkommen rücksichts= los wer dabei den Hals brach — führte. Nach einem etwa stündigen Marsch hielt ich jedoch einen Felsblod von nur 4 Kuß Sobe nicht mehr für bas geringfte Sindernif, ein Pferd darüber bin zu führen, und wenn es nicht unten, wo es wieder auftreten mußte, bis an die Aniee in den Schlamm sprang, konnte man gang zufrieden damit fein. Wo der Weg dabei nur auf eine ganz furze Strede eben wurde, war jedesmal ein tiefer fluf= figer Schlamm, in ben bas arme Pferd oft bis an ben Gurt einfant, und fich nur mit ber furchtbarften Anstrengung wieder herausarbeiten konnte.

Das war der vortreffliche Weg, von dem der Subpräfect in Huánaco so rühmlich gesprochen, und ich fand auch später aus, weßhalb das gesichehen war, denn die Süd-Amerikarer thun Nichts

ohne Grund. Es galt nämlich, der neuen deutschen Colonie am Pozuzu den kürzesten Weg nach Cerro, der für sie einzig und allein von Nugen sein konnte, zu entziehen, und ihren Verkehr, auf einem gewaltigen Umwege, über Huánaco zu lenken und ich bekam später Beweise, wie man kein Mittel verschmäht hatte, das in's Werk zu sepen.

Der Walb war hier ziemlich dicht, wo er sich aber einmal, durch eine plögliche Felsspige untersbrochen, lichtete, so daß man einen etwas freieren Blick gewann, zeigte sich überall ein tieses enges Thal, in dessen zusammengepreßter Schlucht wilde Bergwasser bahinströmten. Hier hatte ich auch den Pozuzu erreicht, dessen gelbe, regengeschwellte Fluth ich dann und wann unter mir erkennen konnte. Gegen Abend kreuzten wir gleichfalls einige Bergströme, die noch von dem letzten Negen angeschwollen, aber doch zu passiren waren, — freilich durfte man sich nicht scheuen, nasse Füße bis zu einer ungewöhnlichen Höhe zu bekommen.

Mein kleiner Führer versicherte mich, er kenne ben Weg genau und wir würden die Racht eine gute Hütte erreichen, als es aber dunkelte, fanden wir nur die Pfähle einer früheren Hütte vor, und es war jest nicht mehr daran zu denken, ein ordentliches Dach herzustellen. Die Nacht

regnete es, was nur vom himmel herunter wollte; wir wurden durch und durch naß, und zu meinem nicht geringen Staunen hörte ich in der Morgensdämmerung, ganz dicht bei uns, einen hund bellen. Es zeigte sich jett, daß wir kaum hundert Schritt vor einer guten trockenen Hütte gelagert hatten, die wir noch recht wohl hätten erreichen können. Sin Indianer war vom Pozuzu gestern Abend hier herübergekommen, nach Vieh zu sehen, das hier weidete, und hatte ein vortrefsliches Feuer entzündet. Dort frühstückten wir zusammen, und setzen dann, da er ebenfalls zurückging, in seiner Begleitung unseren Weg, nur oberstächlich abgestrocknet, fort.

Da wir die steilsten Höhen hinter uns hatten, wurde der Weg hier etwas besser. Der Baum-wuchs war prachtvoll, und die überhaupt üppige Begetation verrieth schon gegen Mittag, daß wir uns wieder den Tropen näherten.

Besonders häusig stand hier eine weiße, sehr schöne lilienartige Kelchblume, freilich geruchlos. Unser neuer Begleiter nannte sie Asafran, und es zeigte sich, daß es wirklich, wenn nicht daß ächte, doch eine Art-Safran sei. Die Wurzel war hellgelb, mit Safran ähnlichem Geschmack, und der Aussage des Indianers nach wurde auch

viel davon gesammelt und nach Cerro de Pasco und Huánaco versandt, wo man die Arobe (fünf und zwanzig Pfund) mit acht Dollars bezahlte. — Man hätte hier eine Arobe in ganz kurzer Zeit sammeln können.

Außerbem zeigte sich hier, während das Gestein bis jest meist Porphyr und Granit gewesen war, der hie und da von sehr feinen Quarzadern durchzogen wurde, häusig ein seiner Röthel, der zunahm, je mehr wir uns dem Pozuzu näherten. Besonders bös war dieser an Abhängen zu passiren, denn der Fuß glitt davon ab, als ob man auf nasse Seife getreten wäre.

Der Charakter bes pernanischen Landes, wie ich es bisher gefunden, hatte sich überhaupt hier ganz verändert, und glich der westlichen Küste nicht mehr im Mindesten. Das Land hier aber lag auch unter dem Einslusse häusiger Regen, und glich mit seiner üppigen Begetation schon weit eher den atlantischen Küstenländern, zu benen es ja auch, seiner geographischen Lage nach, eigentlich gehörte. Nur den Uebergang bildete es zwischen den kahlen steinigen Höhen der Cordilleren, und den fruchtsbaren, aber ungesunden Niederungen des gewalztigen Amazonenstromes.

Nur Gines begriff ich nicht recht, wo in diesen

engen Thälern eine ordentliche Colonie Blat ba= ben sollte, und weit konnten wir überdies nicht mebr bavon entfernt sein. Deffnete fich vielleicht das Thal weiter unten? denn der Indianer zeigte mir icon den Ginschnitt, in dem die Colonie liegen follte. Wenn ich mich aber auch einmal or= dentlich umschauen wollte, so tauchten wir immer gleich wieder in solche Didicte und Schluchten ein, daß ich alles Uebrige ber Zeit zur Entwicke= lung überlaffen mußte. An dem Abende waren wir auch gar nicht mehr im Stande, die Colonie zu erreichen, aber zu dem Bozuzu kamen wir hinun= ter, ber, wild und reißend in fein enges Bett ge= zwängt, über eine Menge zerftreuter Felsblöcke hinüberbraufte, die er sich felber in toller Laune in ben Weg gerollt. - Wie abnlich bem Leben manches Menschen, ber sich in blinder Wuth und Leidenschaft selber die größten hindernisse in den Weg wirft und bann, indem er barüber binftol= pert, tobt und raisonnirt.

Die Nacht blieb ich bei bem Indianer — oben im Hause waren zwei Frauen, die ebenfalls ganz anständige Kröpfe hatten — und der braune Bursche erzählte mir viel von der Colonie: wie die Leute im Ansang viel Mangel und Sorge ausgestanden, und sich jest so tüchtig herausgearbeitet hätten,

daß sie die besten Lebensmittel in Masse zögen. Er war auch am Mairo gewesen — 15 Leguas von hier, bis wohin man den Amazonenstrom mit Dampsbooten besahren kann — und schilderte das Land als außerordentlich fruchtbar, aber — auch heiß und ungesund, mit sehr vielen Mosquitos und Indios bravos, das heißt: bösen und wilden Indianern, in der Nähe.

Das Wort bravo hat überhaupt im Spanischen — wenigstens hier in Süd-Amerika — eine sehr ausgedehnte Bedeutung und heißt nicht allein gut und tapfer, sondern wird auch jeder recht entsichieden ausgesprochenen Eigenschaft beigelegt. Ein recht ungezogenes Kind, recht zäher nichtswürdizger Schlamm, recht böse Dornen, die sassen und nicht so leicht wieder loslassen, sie alle sind bravos, und für uns, die wir dem Worte doch eigentzlich einen andern Sinn beilegen, kommen da oft sehr komische Zusammenstellungen heraus.

Die Nacht regnete es wieder, was vom himmel herunter wollte, gegen Morgen klärte es sich aber auf, und wenn es auch seine Schwierigkeit hatte, das Pferd an den nassen Lehmwänden hinunter zu bringen, erreichten wir Beide doch ohne Arms und Beinbruch die untere Thalsoble. Dort konnte ich jett Betrachtungen über die Schiffbars Gr. Gerstäder, Achtebn Monate in Süb-Amerika. II. 6

feit des Pozuzu anstellen, an dem ich nur sehr wenig Stellen sah, wo ich es hätte selber wagen mögen, hinüber zu schwimmen. Er bildete sast eine ununterbrochene Reihe von Stromschnellen, in desnen nicht einmal das leichteste Boot oder Canve hätte leben können.

Das Thal blieb ebenfalls noch immer so ena. baß ber Weg an einzelnen Stellen bis in ben Rand des Flußbettes felber hineingedrängt murde. während er an anderen wieder, wie in Berzweif= lung, den schroffen Sang im Bidgad fteil binauf= lief. Nur an einer Stelle breitete es fich ein me= nig aus, und dort lag auch eine kleine Farm, in der Ruckerrohr, Platanos und Papayas gezogen wurden. Wieder mußte ich mehrere fich in den Pozuzu ergießende Bergströme freuzen, die ich, jett im Sattel, paffirte, und bas Pferd hatte Mübe, den ftarten Strom berfelben zu ftemmen. An Brücken schien man aber noch nie gedacht zu haben, und wenn ja einmal eine hinübergewor= fen war, hatten sie boch immer in ber nächsten Regenzeit die mächtig anschwellenden Waffer wieder mit fortgeriffen.

Um zehn Uhr Morgens etwa führte ber Weg plötlich gerade in das Strombett hinaus, auf eine weite Bank dort zusammengewaschener Kiesel und Felsblöcke, und hier zum ersten Mal sah ich bie merkwürdige Brücke des Pozuzu, von der ich schon so viel gehört, und die ich jett selber passiren sollte.

Auf der Riesbant war ein hobes Geftell von jungen Baumstämmen, Stangen und gedrehten Baftseilen errichtet, und von diesem aus eine ein= zige ftarke Rebe nach dem gegenüberliegenden fteilen Felsufer gespannt. Sie mochte etwa so ftark sein wie eines Mannes Sandgelent, jedenfalls stark genug, einen Mann zu tragen. Das Unangenehme war nur, daß sie über den ziemlich brei= ten Strom auch febr weit gespannt sein mußte, wodurch sie in einem beträchtlichen Bogen bing, an bem man bei fortwährenbem Schwanken erft binab und dann wieder hinauf mußte. Daß ichon ein paar Leute beruntergefallen waren, trug eben= falls nicht bazu bei, eine Art von unangenehmem Gefühl zu beseitigen — boch bier am Ufer war ich einmal, hinüber mußte ich, und je schneller bas also geschah, besto beffer.

Am andern User konnte ich schon urbar ge= machte Felder, mit Zuckerrohr und Platanos be= pflanzt, erkennen; vergebens schrie und rief ich mich aber heiser, vergebens schoß ich selbst ein paar Mal meine Büchse ab, die Colonisten aus=

merkfam zu machen, bag Befuch fam - es borte Niemand, und bis drei Uhr Nachmittags lag ich bort auf der Riesbant, abwechselnd in der beißen Sonne und bann wieder unter einem Gemitterichauer, bis endlich ein paar Indianer zufällig bon dort kamen und auf unfere Seite wollten. Diese mußten nämlich von dort herüber eine Art Bod mitbringen, ber an die Rebe gehängt wird und in ben man sich fest, wodurch der Uebergang bedeutend erleichtert wird. Wird bann noch von ber andern Seite mit einem Seil burch Rieben nachgeholfen, fo fann man fich auf der Welt gar nichts Bequemeres munichen. Alle diefe Borberei: tungen wurden jest getroffen, mein Gepack mit Zaum und Sattel in zwei Baden geschnürt und zuerst befördert, daß ich doch seben konnte, wie ich mich ungefähr da draußen ausnehmen würde, und bann befahl ich meinen Leib meinem alten getreuen Schutgeist, der wahrlich schon ein saures Brod bei mir gehabt hat, und glitt in bochft un= angenehmen Rucken auf die andere Seite binüber.

Dicht am andern User machte ich dazu die eben nicht behagliche Entdeckung, daß die Rebe eigent= lich zu kurz gewesen war, weshalb man sie ein= fach schräg abgeschnitten und angestückt hatte. Leichtsinnigerweise schien das nur durch ein paar eingeschlagene Drahtstifte geschehen, wonach man das Ganze mit etwas Messingdraht verband. Dieses hatte sich aber zum Theil aufgewickelt und der Stiftverband ebenfalls so weit nachgegeben, daß der Schnitt fast einen halben Zoll auseinsander klaffte. Zetzt war es aber zu spät, etwas an der Sache zu ändern — noch ein Ruck, und ich war darüber, zwei mehr, und ich konnte den äußersten vorstehenden Pfahl des andern Ufers berühren, und noch ein Ruck, und ich war sicher am andern Ufer in der lang und mühselig genug erstrebten deutschen Colonie Perus — am Pozuzu!

## Die deutsche Colonie am Bozugu.

Ich muß gestehen, daß mich ein ganz angenehmes Gefühl der Sicherheit beschlich, als ich diese Ironie einer Brücke hinter mir hatte, und wieder einmal festen Grund und Boden unter den Füsen fühlte. Jest begriff ich auch, weßhalb mir Niemand, weder in Lima, noch selbst in Cerro de Pasco genaue Auskunft über dies Fleckchen Erde geben konnte, denn der Weg, den ich hierher zurückgelegt, wat wahrlich keine Vergnügungstour. — Und der Subpräsekt in Huánaco, der mich so freundlich versicherte, ich würde einen ausgezeicheneten Weg hierher sinden — das aber hätte ich vorher wissen können, und dessen Erklärung war natürlich Nichts weiter gewesen, als eine jener liebenswürdigen peruanischen Phantasieen, die den

Fremden so oft und angenehm durch ihre Extravaganzen überraschen.

Doch ich erging mich bort am Ufer natürlich nicht in langen Betrachtungen. Pferd und Rubrer hatte ich selbstverständlich am andern Ufer laffen muffen, um von dort ihren Weg so gut als möglich zurückzufinden, und es galt jest vor allen Dingen, in die beutsche Ansiedelung einzubringen, benn bis jest hatte ich noch kein beutsches Wort gebort, und fand mich bitter getäuscht, als ich felbst die erste Karm erreichte, und dort erfuhr, daß fie das Eigenthum eines Peruaners fei. Da ich aber ben ganzen Tag Nichts gegeffen, als früh am Morgen mein lettes Stud Wildpret, fo ftärkte ich mich hier erft an einer Taffe mahrhaft töftlichen Raffees, auf dem Grund und Boden felbst gewachsen, und an ben berrlichsten Bananen, die ich in meinem ganzen Leben gekoftet — und ich hatte diese Frucht doch in Brafilien, Ecuador, Indien und auf den Subseeinseln in aller Boll= kommenheit gefunden. Auch traf ich ein paar beutsche Jungen bier, die in die Colonie geborten und Einer von diefen erbot fich, meine Sattel= tasche und Ponchos binüberzutragen. Die Sonne war noch etwa eine Stunde boch, und er meinte,

wir könnten die Colonie bis dahin noch recht gut erreichen.

Dorthin brachen wir jest auf — benn ich schlug das gastliche Anerbieten des Peruaners, bei ihm zu übernachten, aus — und kamen, nicht weit von dort entfernt, wieder ziemlich nahe an der Brücke vorbei, wo ich die verschiedenen Hütten gestehen.

Hier wohnte ein Tyroler an der äußersten Grenze der Colonie, und wenn ich auch einen kleinen Umweg machen mußte ihn aufzusuchen, wollte ich doch an seinem Hause nicht vorbeisgehen.

Ich hatte es nicht zu bereuen, und es war ein wunderliches, halb wohlthuendes, halb schmerzeliches Gefühl, hier, mitten unter den breiten Basnanenblättern und Kaffeebäumen, einen ächten Throler, mit spihem Hut und Joppe, in seiner Sonntagstracht zu finden, der mit einem etwas verblüfftem Gesicht, aber darum nicht minder herzelich, mein "Grüß Gott" erwiederte.

"Ja wo kömmet denn Sie her?" rief er endlich aus, "das ist ja fast eine Ewigkeit, daß kein deutscher Landsmann bei uns gewesen ist. Waren denn Sie das, der da drüben heut den ganzen Tag geschrieen hat?" "Das ift nicht übel, also habt Ihr hier mein Schreien gehört, und Keiner ist zur Brude gestommen."

"Ja, ich hab mer wohl gedenkt, daß es ein Deutscher sein könnt," meinte der Mann gutmüsthig, "weil er halt ""hol über" " gerufen hat."

"Und geschoffen hab ich wie viele Male."

"Ja, schnellen haben wir's auch gehört," lachte der Throler, "ein paar Mal ist's halt net los= gange."

Hatte der Bursche sogar das Versagen meiner abgeblitten Bündhütchen gehört, wußte, daß ein Deutscher da drüben sei, der herüber wollte, aber dennoch keinen Fuß gerührt, "denn mit der Wurzel (wie sie die Brücke nennen) hab ich net gern was zu schaffen," sagte er, "das ist ein versslirtes Ding von einer Brucken."

Patroß, wie der Mann hieß, war wirklich ein Charakter und hatte, wie ich später erfuhr, hier in Peru schon ganz wunderliche und interessante, ja sogar romantische Schicksale durchgemacht, wenn er selber auch Nichts weniger als romantisch aussah.

Bald nach ihrer Antunft hier war ihm die Frau mit dem jüngsten Kinde davongelaufen, und in das weite Land hineingezogen, er wußte selber nicht wohin. Aber das Kind zog ihn nach.

Er folgte und suchte umber, sand endlich die Spur und traf nach langer Jrrfahrt sein treuloses Weib todt und sein Kind bei fremden Leuten, die es aber lieb gewonnen hatten und bei sich beshalten wollten. Aber er mochte sich nicht wieder von ihm trennen und zog mit dem Kinde in die Colonie zurück, wo er jett eine Art Junggesellenswirthschaft führt.

Einen ganz ähnlichen Fall hatte ich einst in Australien gehört, nur daß dort dem nacheilenden Bater das Kind gestorben war, und der arme Mann allein zu seinem kalten Heerde zurückkehren mußte.

Bon hier ab zog sich ber Pfad gerade in den Wald hinein; hohe herrliche Bäume, die mit tropischer Ueppigkeit die nicht zu steilen Berge bestanden. Ein paar Mal lief der schmale Pfad allerdings auch ächt tyrolisch und etwas halsbrechend an der steilen Bank eines andern, sich in den Pozuzu ergießenden Flusses hin, weiter oben konnte ich aber schon die offenen Felder der eigentlichen Colonie erkennen, und noch vor Sonnenuntergang hatte ich die ersten freundlichen Gebäude derselben erreicht — und doch, wie ganz anders hatte ich mir diese Colonie gedacht — auf einer weiten, prächtigen Ebene ausgebreitet, die Häuser nach

Art eines deutschen Dorfes, aber von Särten umgeben, die Kirche und das Wirthshaus — die in jedem deutschen Dorfe dicht beieinander stehen — in der Mitte. Ein so geeigneter Plats mußte auch, nach meiner Meinung, für eine Co-lonie ausgesucht sein, die man sonst doch wahr-lich nicht hätte, über beide Cordillerenrücken hin-weg, in eine richtige Wildniß zu legen brauchen. Und wie ganz anders fand ich hier die Situation!

Die Colonie lag, wie ich jest fand, nicht in einer weiten Ebene, wo die Colonisten genügen= gefunden hätten, ihre Felder und ben Raum Beidepläte nach allen Seiten auszudehnen , fon= bern in einem ganz engen Thale, einer fogenannten quebrada ober Schlucht, wo an vielen Stellen bas fteile Ufer bis jum Wafferrande lief, zu bem es fich ichroff binabsentte, und an folden Stellen natürlich jede Niederlaffung unmöglich machte. Da nur, wo die Biegung des Fluffes nach ber anderen Seite binüberdrängte, ließ fie auf biefer furze, aber immer beschränkte ebene Stellen, und auf diesen, in langer Reihe ben Strom binauf, war die bie und da durch scharfe Hügelrücken unterbrochene Colonie angelegt, und ichlängelte fich auf etwa anderthalb Leguas Entfernung am Ufer binauf.

Der erste Theil, der Colonie, den ich an diesem Abend erreichte, war in eine solche kleine Böschung der Berge, wenn ich sie so nennen darf, gebaut. Jeder der Colonisten hatte einen schmaslen Streisen Land, mit gleich breiter Front am Flusse erhalten, auf dem er, so weit er wollte, auch zurück und in die Berge hinauf arbeiten konnte. Für jest aber war die Colonie noch zu jung, als daß sie schon so schwer zu bearbeitendes Land in Angriss genommen hätte. Die Colonisten begnügten sich vor der Hand, das slache Land urbar zu machen, das um ihre Hütten lag, und hierin war sür die wenigen Jahre Unglaubsliches geleistet.

In Lima hatten mir einige Leute gesagt, die Colonisten am Pozuzu wären ein saules Bolk; die Männer rauchten den ganzen Tag ihren selbst= gebauten Tabak und die Frauen müßten alle Arsbeit verrichten.

Der erste Theil war allerdings richtig. Die Männer rauchen in der That den ganzen Tag ihren selbstgebauten Tabak — und die sechsjährizgen Jungen ebenfalls — aber mit der kurzen Pfeise im Munde haben sie in den wenigen Jahzen den ganzen Wald von ihrem Flachlande rein abgesegt, und den Boden in einen Fruchtgarten

verwandelt. Die Frauen legten dazu auch nicht die Hände in den Schooß, und wo sie nicht dasheim mit den Kindern zu thun hatten, jäteten sie und pflanzten draußen im Felde, und man brauchte wirklich nur einen Blick auf diese Felder zu wersfen, um auch zu wissen, daß deutsche Hände darin thätig gewesen.

Hier nun, in dem ersten Theile der Colonie, wohnten die Tyroler. Die ganze Colonie besteht nämlich nicht allein aus Tyrolern, sondern auch aus Mbeinländern, die sich aber, wenn gleich dicht aneinander grenzend, doch, jede Landsmannschaft für sich, angesiedelt haben. Ich werde aber nie den Eindruck vergessen, den mein plögliches Erscheinen auf die eine Frau machte, deren Hitte ich betrat.

Die Hunde schlugen an, als ich mit meinem Führer näher kam, und sie stand in der Thür. Ich war ihr aber schon zu nah, als daß sie Beit zum Schauen oder Ueberlegen gehabt hätte. Mit einem "grüß Gott" trat ich jetzt auf sie zu und bot ihr die Hand, und halb ihre Hand mir entgegenstreckend, sagte sie fast erschreckt: "Ja — grüß Gott? — seid benn Ihr ein Deutscher von daheim?" und ein paar große Thränen traten ihr in die großen guten Augen. "Ach!" suhr sie

nachher fort — "wir sigen hier so weit weg in der Welt, daß ich schon gar nicht mehr geglaubt habe, noch ein anderer Deutscher könnte zu uns kommen."

Es lag etwas ungemein Rührendes in ben wenigen, leife gesprochenen Worten. Die Frau selber war eine junge Tprolerinn, schlank gewach= fen, mit dunklen, vollen, in Bopfen geflochtenen haaren. Sie ware bubich gewesen, wenn sie nicht ein ziemlich dicker Hals, fast wie ein Kropf, entftellt hätte. Der Mann tam gerade vom Felde berein, ein junger flinker Tyroler-Burich mit ein paar Spielhahnfedern am hute - ebenfalls mit einem verdächtig biden Salfe. Welch ein bergli= ches "Gruß Gott" mir ber entgegenrief, und wie er mir die Hand brudte! Natürlich follte ich gleich hinein und Kaffee trinken — die jungen Raffeebäume ftanden icon als Aushängeschild, mit Früchten bicht bebectt, um die Butte berum - aber ich entschuldigte mich für beute, ba ich noch den Mittelpunkt der Anfiedelung, die Pfarr= wohnung, aufsuchen wollte, und es war indes= fen spät geworden. Ich fagte aber ben Leuten, daß ich einige Zeit in ihrer Colonie bleiben wolle und fie jedenfalls auf ein ander Mal zum Raffee besuchen würde.

Nicht hundert Schritt davon war die nächste Hütte, der Mann war ebenfalls ein Tyroler, die Frau aber, wie ich später ersuhr, die einzige "Prostestantin" in der Colonie, mit kleinen schwarzen Augen, dichten Augenbrauen und schwarzen Haasren, sprach den ächten Franksurter Dialekt.

Wieder eine Einladung zum Kaffee und diesfelbe Entschuldigung — eben so im dritten Hause, wo eine andere Tyrolersamilie mit entschieden ausgesprochenen Kröpfen wohnte.

Gleich dahinter war die Wohnung des Gobernadors, eines Peruaners, dessen Titel wichtiger klang, als die bescheidene Stellung eigentlich rechtfertigte. Wieder eine Einladung zum Kaffee — es war als ob mich die guten Leute in Kaffee ersäufen wollten.

Für den Gobernador hatte ich einen Brief von seinem Sohne, der ihn krank verlassen und den ich unterwegs getroffen. Er freute sich sehr, gute Nachricht von ihm zu bekommen und ich mußte wenigstens ein Glas Cognac trinken.

Von hier aus lief wieder ein scharfer Hügels rücken bis dicht zum Flusse nieder, der die Anssiedelung eine kurze Strecke unterbrach. Auf der andern Seite öffnete sich dagegen eine schmale, aber etwas längere Ebene, und dort zeigte mir

jest mein Führer ein einzelnstehendes niederes Holzgebäude, das er mir als die Kirche der Colonie vorstellte. Gleich dahinter lag die Woh-nung des Pfarrherrn.

Die Scenerie war wundervoll. Zur Linken floß der Strom, weiße Schaumwellen über die ihm im Wege liegenden Felsen schlendernd, und steil, aber mit dichter Begetation bewachsen, stiesgen seine gegenüberliegenden User bis zu den hohen, wunderlich ausgeschnittenen Kuppen empor — zur Nechten lag ebenfalls dichter Wald, aber auf leise ansteigenden Höhen, und der ebene Strich in der Mitte, über den das Auge frei und unbehindert schweiste, war durch deutschen Fleiß in einen Fruchtgarten verwandelt.

Wohl zeigten noch, besonders rechts nach dem Walde zu, eine Masse abgestorbener Waldriesen, die ihre nackten Arme wie zornig gegen den himmel ausstreckten, daß hier die Cultur erst bes gonnen, sich einen Weg zu bahnen, und keineswegs schon alle hindernisse beseitigt habe, aber in dem tiesen und kühlen Schatten breitblätteriger Bananenstämme lagen tief versteckt die hütten der Ansiedler, rechts und links von niederen Kassewäldern und Pukabüschen umgeben, deren

bunkles Blaugrun durch die lichten Felder hoch= wüchfigen Maifes gehoben wurden.

Und aus den Bananen heraus scholl ein frischer herzlicher Jodler, der mir fast so vorkam, als ob ich in einem unserer beschneiten Fichtenswälder den Auf eines Papageven gehört hätte. Bananen und Jodeln — es past eigentlich nicht recht zusammen, und Auge und Ohr müssen sich erst daran gewöhnen, solch widersprechende Dinge zu vereinigen.

Alles verrieth übrigens den vollkommen tropischen Charakter des Landes; nicht allein die warme milde Luft und der tiefblaue Himmel, sons dern auch die zahlreichen Palmenkronen, die überall aus dem Laub der Wälder herausschauten, und gar wunderlich gegen das sie dicht umschließende Laubmeer abstachen. Zum Neberfluß schrie auch noch ein Trupp schwarzer Affen am anderen Ufer drüben ihr melodisches Abendlied. Das Thal herab kam ein großer Schwarm von Papageyen, ihren gewöhnlichen Schlasplaß für die Nacht aufsuchend, leise slüsterte dazu der Wind in den seis nen, zitternden Blättern des Zuckerrohres.

Und wie still das Thal hier, von hohen Bersen eingeschlossen, lag, wie weit ab von der Welt, wie weit ab von daheim jene Tyroler, die sonst Fr. Gerstäder, Achtschn Monate in Sub-Amerika. II. 7



so fest an ihren Bergen hängen. Es überkam mich ordentlich ein wehmüthiges Gesühl — ein Gefühl, als ob ich selber jett hier bleiben müsse, und — wie diese armen Auswanderer — jede Hoffnung auf Rückehr nach der Heimath hinter mir abgeschnitten sähe. Aber das war auch nur ein Moment; ich konnte mich heute Abend überz dies nicht lange bei Betrachtungen aufhalten, denn es sing an zu dunkeln, und ich eilte raschen Schrittes der nicht mehr fernen Pfarrwohnung zu.

Der Pfarrer, noch ein ziemlich junger Mann, empfing mich allerdings etwas erstaunt — denn die Leute hier sind nicht eben gewohnt, Fremde bei sich zu sehen — aber doch freundlich, und bald saß ich in seinem kleinen, allerdings etwas beengten, aber gemüthlichen Häuschen, in dem sich in kurzer Zeit eine ganze Menge Nachbarn sammelten. Das Gerücht, daß ein Fremder angekommen sei, hatte sich rasch genug verbreitet, und Jeder wollte etwas Neues von der Welt — von daheim hören.

Aber, lieber Gott, was konnte ich ihnen Neues bringen. Daß ich selber schon acht Monate von daheim fort war, wäre das Benigste gewesen; keine Nachricht drang in diese Sinöde, keine Zeiztung, nicht einmal ein Brief war seit Jahren für

irgend Einen der Colonie angekommen, und Alles, was ich ihnen von da draußen hätte erzählen können, wäre ihnen neu gewesen, aber — es interessürte sie nicht, denn es betraf lauter Dinge, die sie nicht kannten. Ich brachte das Gespräch auf eine Menge von Dingen, und wollte im Ansang selber nicht glauben, was ich mit eigenen Augen sah, aber ich mußte mir zulest eingestehen — daß diese Leute in ihrer eigenen Heimath nie mehr abgelegen von der übrigen Welt gelebt hatzten, wie hier am Pozuzu.

Ueber ihr eigenes Dorf und dessen nächste Nachbarschaft konnte ich ihnen keine Auskunft geben, kannte keinen Menschen, dessen Namen sie mir nannten — und von der übrigen Welt wußeten sie Nichts und mehr noch — kümmerten sich nicht darum.

Wie ich später fand, bestand die Bibliothet dieser Leute nur aus ein paar Gebetbüchern, Bresvieren, mit vielleicht einer spanischsbeutschen Grammatik — weiter lasen sie Nichts, hatten nie etwas weiter gelesen, und lebten jetzt hier wieder in demselben engen Kreise, den sie daheim verlassen, und mit dem sie nur jener dünne Faden versband — der Strich, den sie über das Meer gezogen.

Es ist bekannt, wie viel damals in Deutschland, besonders gegen diese Auswanderung der Tyroler nach Peru, geschrieben wurde, wie man Gründe und Thatsachen hervorhob, ihnen von einem solchen Schritte abzurathen. Die Allgemeine Zeitung und andere Blätter brachten diese Artikel; ich selber hatte mit daran gearbeitet, und wir Alle hielten jene Tyroler, als sie tropdem gingen, für ein entsetzlich obstinates Volk, das eben auf keine Vernunftgründe hören wollte, und mit Palmen und Affen im Kopfe der alten Heimath ruhig den Rücken kehrte — und wie unschuldig waren diese Leute.

Die Entdeckung hatte auch für mich etwas Demüthigendes, aber die Thatsache kam klar zu Tage, daß kein einziger der ausgewan= berten Tyroler und selbst der Rhein= länder, auch nur ein Wort von unseren Ermahnungen und Warnungen gelesen hatte.

Der Pfarrer sagte mir allerdings etwas zögernd, er glaube, er habe einen Artikel darüber gelesen, aber es war das jedenfalls nur eine Höflichkeit, entweder gegen mich, oder gegen sich selber.

Das ist ber faule Fleck in unserem beutschen

Baterlande, daß die unteren, oder vielmehr die arbeitenden Claffen fast gewaltsam bavon fern gehalten werden, fich felber zu belehren, ein Uebel, bas, wie ich fast fürchte, in den katholischen Thei= Ien des Landes noch schlimmer ist, als in ben protestantischen. Das Buch, das sie in ihren Mußestunden in die Sand nehmen, ist nur ein Gebetbuch, und ihren Ratechismus mögen fie auswendig konnen, aber was über die Grenze hinaus= reicht, die ihr Pflug durchläuft, das ift und bleibt ihnen ein verschloffenes Gebiet. Kommt bann einmal die Zeit, in der fie felber urtheilen follen, so stehen sie rathlos da, und bricht ein solches Bolk einmal den Damm alter Gewohnheit, ber es bis jett noch in Schranken hält, bann wälzt es sich auch wie ein verheerender Strom durch bas Land.

Ich kenne recht gut die Politik der kleinen Herren, der Nittergutsbesitzer und Pfarrherren, die sich darüber oft deutlich und aufrichtig genug gegen mich ausgesprochen: "Es ist gar nicht gut," sagen sie, "daß der Bauer mehr weiß, als er für seine Arbeit braucht, denn er bekümmert sich nach= her gleich um Dinge, die ihn gar Nichts angehen und ihn nur von seinen Geschäften abziehen." Haltet ihn aber in diesen geistigen Banden, und

er kann sich auch nicht um die Dinge bekümmern, die ihn angehen und die von ihm in unserer vorgeschrittenen Zeit erwartet werden.

Das sind nachher die Leute, die nur ihre Pfarrer auf den Landtag wählen, weil keiner aus ihrer Mitte tüchtig genug ist, ihre eigenen Interessen zu vertreten; oder den Mund aufzuthun, wo es gilt, ein festes Wort zu sprechen. Das sind die Leute, die eine hohe Obrigkeit nicht als zu ihrem Schutz und Schirm, sondern als zu ihrer Plage geschaffen betrachten, die sich vor jedem Beamten bücken, und gegen jeden Andern grob sind, und wohl noch einige Zeit in einem solchen Zustande können hingehalten werden. Ob das aber wirklich vortheilhaft ist, mögen die Herren später aus Ersahrung selber Iernen.

In England, in Amerika liest jeder Arbeiter in müssigen Stunden seine Zeitung; er weiß Alsles, was in seinem Lande geschieht, und ist in den meisten Fällen auch im Stande, ein Urtheil darüber zu fällen. In Deutschland ist er garenicht im Stande, einen politischen Artikel zu versteshen, und liest höchstens die humoristischen politischen Neuigkeiten der Dorfzeitung, die ihm als Anekdoten ausgetischt werden, und die er sür Nichts weiter nimmt.

Man hat dabei Sorge getragen, daß ihm die particularistischen Interessen von früh auf tüchtig eingeimpst wurden; dabei aber kann er sich natürlich nicht (und soll es ja auch gerade nicht) zu der Größe seines ganzen Baterlandes ausschwingen. Er hat eben kein Vaterland, als das Dorf, in dem er geboren wurde, und was er — aber das ist ein trauriges Kapitel, und wenn mir selber auch oft das Herz recht schwer darüber wird, sehe ich kein Mittel, es zu ändern, es zu bessern.

So viel ist sicher: die guten Deutschen hier hatten Nichts, gar Nichts in der Welt von all' unseren Warnungen und Ermahnungen gelesen oder gehört, und mit den Schilderungen des fremsden, freien Landes vor sich, von Steuern gedrückt, von unteren unverschämten Beamten aus der Haut geärgert, mit keiner Aussicht dabei, es in der Heimath je zu Etwas zu bringen, ja noch ohnesdies sortwährend in Sorgen und Schulden, kein Wunder, daß sie ihre sonst so schulden, kein Wunder, daß sie ihre sonst so schulden Peru zuwansderten.

Und fühlten sie sich hier glücklich? — Es war mir interessant, sie Alle einzeln zu verhören, und ich beschloß beschalb, in den nächsten Tagen einen Ausstug durch die ganze Colonie zu machen. Den nächsten Tag mußte ich freilich schon für einen Ruhetag lassen, denn ich war von dem langen Nitte und dem furchtbar beschwerlichen Marsche der letzten fünf Tage wirklich zum Tode erschöpft.

Sine andere wunderbare Thatsache sollte ich aber hier noch ebenfalls ersahren; in der ganzen deutschen Colonie war — kein Wirthst haus, und weder Branntwein noch Bier, von Wein gar nicht zu reden. Der Pfarrer selber hatte keinen Platz für mich in seinem kleinen Hause, aber Giner der Throler, eine Art Auto-rität unter den Uebrigen, erbot sich freundlich, mich aufzunehmen, und in seinem Hause hatte ich zugleich erwünschte Gelegenheit, eine Musterwirthschaft bes Pozuzu kennen zu lernen.

Ein ordentlich gutes Gebäude stand eigentlich noch nirgends, denn die Colonie war zu jung, und alle diese Wohnungen hatten die Ansiedler nur in der ersten Zeit gebaut, um ein nothdürfstiges Unterkommen zu haben. Mein Sastfreund, Sstier, hatte jedenfalls das beste von allen. Es war groß und geräumig, aus Holz zwar, aber stark, wenn auch dem Klima angemessen, lustig gebaut, mit einem großen Raum unten, in dem auch der ächte Throler Kochherd stand, einer

Schlafkammer daneben, und oben, neben dem Boden, eine andere Kammer für die Mädchen. Der ganze Boden war dazu gedrängt voll mit schweren trefflichen Maiskolben behangen; Bohnen und Tabak gab es ebenfalls genug, und über dem Herbe schwangen zum Gebrauch im Hause zwei mächtige Fruchttrauben der Bananen mit ihren herrlichen goldgelben Schoten. Etwas getrocknetes Fleisch sehlte auch nicht; Fleisch schien aber im Ganzen rar zu sein, obgleich dafür die Hühnerzaucht besto üppiger blühte.

Ich esse sehr gern junge Hühner und frische Eier, aber die alten Hennen und Hähne soll der Henker holen, denn unverschämteres Gesindel giebt es nirgends, wenn sie nur je einmal Zutritt zu einem Hause gewonnen haben. So gewöhnte sich denn auch ein alter Hahn daran, mir Morgens, noch vor Tagesgrauen, auf das Bett zu steigen und dermaßen in die Ohren zu frähen, daß ich jedesmal wild und erschreckt in die Höhe suhr. Selbst die Hühner scharten und gackerten um mich herum, weil sie die Hobelspähne meines Bettes gebrauchten, ihr Morgenei hineinzulegen, bis ich endlich in Verzweislung aufstand.

Und wie trefflich hatten sich die Leute schon mit ihrer Kost eingerichtet und hineingefunden.

Daß die deutschen Colonisten, was Lebensmittel betraf, über Richts zu klagen hatten und noch wesniger Mangel litten, sah ich überhaupt.

Freilich war das nicht immer so gewesen, und wenige Colonisten haben eine schwerere Zeit durchsgemacht, es zu Etwas zu bringen, als diese arsmen Leute, und keine andere Nation der Welt hätte so ruhig und geduldig dabei ausgehalten, wie diese Deutschen.

Die erste Veranlassung zu ihrer Auswande= rung gab ein Deutscher, Damian von Schüt, bessen Name tamals so bäufig in deutschen Blät= tern genannt und angegriffen wurde. Die pe= ruanische Regierung wünschte nämlich so rasch als möglich ihre Ländereien an den Wassern des Ama= zonengebietes, also an dem öftlichen Sange der Cordilleren, zu colonisiren, und eine regelmäßige Verbindung durch ben Amazonenstrom mit bem Atlantischen Ocean berzustellen; und die Deutschen find in der ganzen Welt als die "beften Coloni= ften" bekannt; ein Compliment und zugleich eine Grobbeit, denn fremde Regierungen verfteben darunter genau daffelbe, was unfere beutschen Regierungen unter "guten Unterthanen" versteben, i. e. die Deutschen sind enorm fleißig, und bekummern sich nicht im Geringsten um Politik. Die perua=

nische Regierung war deßhalb auch gern erbötig, einen Contract einzugehen, nach welchem auf ihre Kosten eine große Anzahl von Auswanderern nach Peru befördert werden sollte, und Herr von Schütz erbot sich, dieselben herüberzuliefern.

Die Versprechungen der peruanischen Regie= rung waren auch ausgedehnt genug - und wer die Pernaner kennt, wird mir zugesteben, daß sie es an Bersprechungen nie fehlen laffen. Dan ift aber bei diesen Regierungen nie sicher, daß das Versprochene auch gehalten wird, besonders wenn fich die Erfüllung einige Zeit hinausschieben kann ja, man ift nicht einmal gewiß, ob in ber Zeit die besagte Regierung noch am Ruder ift, und nicht vielleicht icon eine zweite und dritte ihre Stelle eingenommen bat, die sich natürlich an feine ber von dem vorigen Regime eingegangenen Ber= vflichtungen gebunden glaubt. Alle solche Contracte mit füdamerikanischen Republiken bleiben beß= halb ftets ein febr unficheres Ding, bei bem ber ehrliche Mann vielleicht nicht immer, aber boch gewöhnlich den Kürzeren gieht.

Damian von Schütz beging ben großen Fchler, daß er nicht allein an den Bestand, sondern auch an die Zuverlässigkeit der peruanischen Regierung glaubte; er hätte aber wissen müssen, daß der Präsident selber, wenn er auch zu diesem das größte Vertrauen hatte, die Leitung der Geschäfte nicht in Händen hat, und gnade Gott Jedem, der mit einem südamerikanischen Minister irgend einer Nepublik zu thun bekommt.

Gine Hauptbedingung, die von Schütz ftellte, war die, daß in jenem fernen Landstriche, bis zu der Zeit, wo er mit den Colonisten eintreffen würde, eine gute Straße hergestellt werden sollte, damit die Colonisten mit ihrem Gepäck den Ort ihrer Bestimmung leicht erreichen könnten. — Das wurde ihm natürlich bestimmt zugesagt, und er warb jest in Deutschland für die Colonie.

Als er endlich — ich glaube, es war im Jahre 55 oder 56 — das erste Schiff mit Colonisten, 300 an der Zahl, unterwegs hatte, und vor ihenen in Peru eintraf, fand er noch keinen Spatenstich an dem neuen Wege gethan. Der Präsident Castilla sagte ihm aber, daß das Geld dem Prässekten in Cerro de Pasco — bis wohin ein Maulthierpfad bestand — angewiesen sei, und veranslaßte von Schüß, selber hinaufzugehen und den Weg in Angriff zu nehmen. Das geschah; in Cerro de Pasco stellte sich aber heraus, daß der Prässekt das ihm angewiesene Geld eigenmächtig zu anderen (angeblich militärischen) Zweden verwens

bet habe. Von Schütz mußte jetzt wieder nach Lima zurück, neues Geld anzuschaffen, und damit verstrich natürlich die kostbare Zeit — die Ausswanderer trasen ein, und der lange, überdies schwer herzustellende Weg war kaum begonnen.

Die Auswanderer waren aber einmal da und mußten in das Innere geschafft werden, denn die Regierung hatte eine Ahnung, daß sie, wenn in Lima oder an der Küste gelassen, sich bald zerstreuen, keinesfalls aber eine Colonie im innern Lande bilden würden. Geschah das, so war das ganze Ueberfahrtsgeld nuglos aus dem Fenster geworfen.

Bon da begann die schwere Zeit für die armen Colonisten: der Marsch in's Innere, in dem man nicht einmal einen genauen Platz wußte, auf dem sie vor der Hand untergebracht werden konnten. So nahe nur als möglich schaffte man sie zu der Stelle, wo man ihre Niederlassung wünschte, und suchte dann iher eigenen Kräfte zu benußen, an Ort und Stelle zu gelangen, indem man sie, natürlich gegen versprochenen Lohn, zu dem Straßendau selber verwandte.

So gelangten sie endlich in etwa ächt ober neun Leguas Entsernung von ihrem jetigen Ausent= halt, wo sie, durch die Angeschicklichkeit der Be= amten, zeitweilig an dem Abhange eines Berges einquartiert wurden. Bon dort aus sollten sie den Weg zu dem Pozuzu selber machen, und hier war es, wo sie das Allerschwerste zu durchleben hatten.

Hier blieben sie saft zwei Jahr, und von hier aus begannen sie ihre erste Ansiedelung am Pozuzu, zu dem Einzelne die nöthigen Lebensmittel auf dem Nücken hinabtrugen, und dort das Land urbar machten, so wie die verschiedenen Früchte auspflanzten, dis ihre mitgebrachten Provisionen ausgezehrt waren. Dann mußten sie wieder den langen beschwerlichen Weg zurück, um sich neue zu holen.

Ein Unglück betraf sie hier ebenfalls. Eines Nachts, bei einem surchtbaren Unwetter, hatte sich ber Bergstrom, ber bicht an ihnen vorbeischoß, wahrscheinlich durch eingeschwemmte Baumstämme oder Felsblöcke gedämmt. Plöglich brach er los, und Alles mit sich sortreißend, was er erfaßte, begrub er sechs der Unglücklichen in seiner zischenden Fluth, und wusch Anderen die Hütten zusammen, daß sie Alles verloren, was sie auf der Welt besaßen, und nur mit großer Mühe nur noch das nachte Leben retteten.

Eine Frau wurde durch die Fluth nach unten gespült, aber es gelang ihr eine Wurzel zu er=

fassen, und bort hing sie bis Tagesanbruch über bem kochenden Strudel und den unter ihr hinsschießenden Wassern, bis sie am nächsten Morgen von den Gefährten entdeckt und heraufgezogen wurde.

Der Jammer soll herzzerreißend gewesen sein, als in der Dunkelheit der Nacht und dem Aufzruhr der Elemente, bei dem Nauschen und Donnern des Wassers und dem Brechen der Bäume Frauen ihre Männer und Kinder ihre Eltern, Männer ihre Weiber und Lieben suchten. Und hier und da, zwischen all dem Jammer und Elend eine jubelnde Scene des Wiedersindens, die alles Andere um sich her in dem einen Moment von Glück und Seligkeit vergaß.

Arme Menschen! so weit von Eurer Heimath entsernt, mit Noth und Mangel kämpsend, und dann noch diesen Jammer zu ertragen. Wie Mancher mag in der Zeit schwer bereut haben, daß er die Heimath je verlassen hat, und hätte der Schritt dann noch ungeschehen gemacht werden können, wenige von ihnen, vielleicht keiner wäre in dem verheißenen Peru geblieben. Aber das war zu spät; jest galt es auszuharren, und das Unvermeidliche eben zu ertragen.

Noch später kam eine andere arme Frau, die

bieses Unglück überlebte, auf höchst traurige und eigentlich viel schrecklichere Weise um, denn hier war es zum Theil mit die Herzlosigkeit ihrer Gefährten, die ihren Tod herbeisührte, oder doch wenigstens beschleunigte.

Ein Theil der Auswanderer war von dem zeits weiligen Aufenthaltsorte in den Bergen nach dem Pozuzu hinuntergestiegen, um dort auf ihren begonnenen Farmen zu arbeiten. Die Lebenssmittel wurden aber aufgezehrt, und fünf oder sechs von ihnen mußten zurücksehren.

Unter ihnen war eine kleine schwächliche Frau, die lange schon krank und noch nie recht stark gewesen war, deren Körper aber jett den Beschwerden zu erliegen drohte. Ihr Mann selber war noch am Pozuzu, und Alle riethen ihr ab, den langen beschwerlichen Weg zu unternehmen; aber sie wollte fort. Die Leute dort sagen jett, ihr Mann, ein Schmied seiner Prosession nach, habe sie immer rauh und schlecht behandelt, und ihr Herz sei mehr gebrochen gewesen, als ihr Körper. Wie dem auch sei, ihr Mann ließ sie, schwach wie sie war, ziehen, und die Leute setzen zusammen aus.

Ich bin den Weg später selber gegangen; es war ein schmaler, rauher Waldpfad, der sich für

einige Leguas weit noch in dem warmen Thale hinzieht. Dann, nachdem er einen Bergstrom kreuzt, steigt er etwa fünf Leguas steil an dem Rücken der zweiten Cordillera auf, höher und höher, bis hoch oben in der kalten Luft die unten so mächtigen Bäume zu niederem, verkrüppeltem Busch= werk zusammenschrumpfen, und hartes Gras und eine stachelige Zwergaloe allein den Boden besbecken.

Der Weg ift selbst für einen gesunden und kräftigen Menschen beschwerlich, denn ich weiß mich selbst nicht zu erinnern, daß ich je auf einem Marsche müder geworden wäre, als hier. Die arme Frau fühlte denn auch bald, wie ihre Kräfte nachließen, und sie konnte nicht so rasch vorwärts kommen als die Uebrigen. Drei Frauen waren noch bei ihr und zwei Männer, und eine Zeitlang trieben diese sie an, sich zusammenzunehmen, daß sie bei ihnen bleiben könne, denn sie wollten noch die Nacht ihre Hitten in den Bergen erreichen. Die Unglückliche that ihr Möglichstes, dis es zuslett nicht mehr ging.

Bon allen ihren Gefährten hatte keiner Herz genug, bei ihr auszuharren, und als sie fanden, daß ihnen die arme Frau zu langsam ging, riefen Fr. Gerstäder, Achtzehr Monate in Süd-Amerika. 11. 8 fie ihr nur zu, balb nachzukommen, und ließen sie allein in ber öben, kalten Wildniß zurück.

Die Leute erreichten spät in der Nacht ihre Hütten — aber die Frau folgte ihnen nicht — kam auch nicht am andern Morgen, und gegen Mittag machten sich ein paar von ihnen mit Lebensmitteln und etwas Branntwein auf, ihr entgegenzugehen und sie heim zu geleiten — sie hatten nur nöthig, sie dort zu begraben, wo sie ihre Leiche fanden.

Bon der Stelle, wo sie gestern allein zurückgeblieben, hatte sie sich noch aufgerafft, und war in Nacht und Dunkelheit höher und höher den steilen Berg hinauf geklettert — bis sie nicht weiter konnte. Dort war sie mitten im Wege liegen geblieben, und so fanden sie die Gefährten, mit ausgestreckten Armen auf dem Gesichte liegend.

Dort am Wege ist jett ihr einsames Grab; freudlos wie sie in der Welt gestanden, liegt sie in dem peruanischen Walde, der ihr Alles gebosten, was er ihr versprochen — eine neue heimath.

Das schien aber das lette Unglück zu sein, das die Colonisten betroffen hat. Von da ab besserte sich ihr Zustand merklich, denn die am Pozuzu gepslanzeten Früchte reiften rasch, und sie konnten ends lich in die wärmer und bequemer gelegenen Colos

nieen selber hinabziehen, um bort ihre Arbeit mit Ernst und Erfolg zu beginnen.

Die peruanische Regierung schien damit allerbings noch immer nicht recht einverstanden, denn der Pozuzu war eigentlich gar nicht der Ort, den sie im Ansange im Auge gehabt, da er nicht unmittelbar an einer schiffbaren Stelle der Tributarien des Amazonenstromes lag. Die Deutschen ließen sich aber auf keine weiteren Verhandlungen ein, denn Jahre waren vergangen, in denen sie ein elendes, unstätes Leben gesührt, und die noch überdies bei der Colonie ausgehalten, sehnten sich danach, endlich einmal eine seste Häuslichkeit zu bekommen.

Die Colonisten waren nämlich lange nicht mehr Alle beisammen, benn Biele berselben, bessonders die jungen unverheiratheten Leute, die durch keine Familienbande gehalten wurden, waren durch die überstandenen Beschwerden abgesschreckt worden und hatten sich, irgendwo im Lande ein Unterkommen suchend, nach allen Richtungen hin zerstreut. Bon den 300 Colonisten (Männer, Frauen und Kinder gerechnet), von denen, wenn ich nicht irre, 296 gelandet und vier unterwegs gestorben waren, zählte die Colonie jest nur noch 143 Köpse, und zwar etwa zwei Drittheile Tyroler

und ein Drittheil Meinländer. Biele von den weggelaufenen leben gegenwärtig in Lima, wo es ihnen ganz gut geht, und sie scheinen sich auch weiter keine Gewissensbisse darüber zu machen, ihren Contract gebrochen zu haben. Der Staat hatte ihnen ebenfalls nicht gehalten, was er ihnen versprochen, und die Regierung mochte auch wohl einsehen, daß sie "rechtlich" Nichts gegen die Contractbrüchigen ausrichten könne. Es wurde wenigstens keinem derselben etwas in den Weg gelegt.

Was nun die Colonie selbst betrifft, so liegt sie auf 10° Süder-Breite, meiner Schähung und der dortigen Vegetation nach zwischen 3 und 4000 Fuß über der Meeresssläche — eher vielleicht noch etwas höher als niedriger. Das Klima ist — überall von hohen bewaldeten Vergen umschlossen — ziemlich heiß, aber doch nicht zu heiß zur Arbeit. Es muß auch gesund dort sein, denn trohdem, daß die Colonisten jeht schon drei Jahre in dem Thale leben, ist noch keine ernstliche Krankheit unter ihnen vorgekommen und kein Erwachsener gestorben. Vielleicht trägt das aber auch viel dazu bei, daß sie gar keinen Arzt in der Colonie haben.

Nur kleinen Kindern scheint das Klima nicht

zuträglich zu sein, denn fast alle die dort geborenen sind auch, mit Ausnahme von einem oder
zweien, bald wieder nach der Geburt gestorben. Doch mag das auch in zufälligen Ursachen seinen Grund haben, und müßte sich jedenfalls erst nach längerer Ersahrung bestätigen.

Daß die Colonisten übrigens keine ärztliche Hülfe haben, ist keines Menschen Schuld als des Arztes selber, der es eben so machte wie verschies dene Handwerker: sich nämlich die Passage bezahlen ließ und dann sein Glück auf eigene Hand zu sinden suchte. Was scheerten ihn die Colonisten, bei denen er früher einmal versprochen hatte auszuharren, was die Colonie, an der er selber kein Interesse nahm. Es giebt aber leider viele solche Menschen, die in sich selber gar keine moralische Verpslichtung tragen, und so lange vollkommen mit sich zufrieden sind, und glauben recht gehandelt zu haben, so lange sie nicht vor Gericht gebracht und verurtheilt werden.

Natürlich hat die Colonie auch keine Apotheke; nicht die geringste Medicin, und ein Peruaner — berselbe, bei dem ich zuerst einkehrte, scheint der einzige zu sein, der bis jest bei vorkommenden leichten Krankheiten die Leute wieder zusammen=

gedoktert hat. Es versteht sich von selbst, daß er Naturkuren mit ihnen vornimmt.

Die Luft ift, wie gesagt, über Tag und besonbers bei Sonnenschein, sehr warm, die Nächte sind bafür kühl und angenehm, denn die mit Schnee bebeckten Cordilleren liegen zu nahe, um ihren Einfluß nicht auch auf dies Thal auszuüben. Natürlich wirken kühle Nächte in einem heißen Klima immer wohlthätig auf den Menschen, denn der Körper kann nie so erschlaffen und von Kräften kommen.

Sonst ist aber auch die Lage der Colonie so unglücklich gewählt, wie nur irgend möglich, denn von Lima, der Haupt- und Seestadt des Landes, viel zu weit entsernt, ihre Producte dorthin absehn Leguas auf der andern Seite zwischen ihr und den schiffbaren Wassern des Amazonenstrosmes, selbst angenommen, daß die Binnenschiffsahrt dieses Stromes von Brasilien dem pernanischen Handel freigegeben würde.

Der Pozuzu selber ist nicht schiffbar und kann nicht schiffbar gemacht werden, denn selbst bei nies brigem Wasser ist es mit Lebensgesahr verbunden, mit einem Canoe von einem User zum andern überzusehen. Wie alle diese Bergwasser der Corsbilleren, besteht er aus einer Reihe von Stroms

schnellen und kleinen Katarakten, die, so romantisch und wild sie aussehen, und so interessant sie für den Reisenden und Maler sein mögen, (wenn er sie nicht zufällig zu passüren hat) jeden Verkehr auf ihnen unmöglich machen, und dem Handel sogar nicht selten ein vollständiges Hinderniß in den Weg legen.

Für die Colonie am Pozuzu besteht aber in diesem Augenblicke noch nicht einmal ein Maulsthierpfad als Verkehröstraße, ausgenommen über diesen Strom hinüber, und nach dem Thal von Huánaco, das ebenfalls alle die Producte des Pozuzu erzeugt, und wohin also ein Absatz dersselben gar nicht möglich, oder doch keineswegs vortheilhaft ist.

Nach dem etwa 12 Leguas entfernten Maire, bem Hafen des Amazonenstroms, könnte allerdings mit leichter Mühe ein Weg gebahnt werden, und ist auch in der That schon begonnen; erstlich aber haben die Colonisten noch für dieses und das nächste Jahr nicht hinlängliche Producte zum Verkauf, und dann lausen auch noch keine Dampser dis zu Maire hinauf, die dorthin gebrachten Waaren in Empfang zu nehmen. Ob sich das später als vortheilhaft erweisen wird, muß die Zeit lehren, jedenfalls hätte die peruanische Regierung vorher

einen Contract oder Vertrag mit der brasilianischen zu machen, das Transitorecht der Ansiedler zu sichern, denn Brasilien hat es jest noch in der Hand, jede Colonisation an den Quellen und Tributarien des Amazonenstromes unmöglich zu machen.

Allerdings besteht für den Augenblick ein solcher Bertrag, der für alle auf dem Amazonenstrom verschifften Güter eine freie Durchsuhr zugesteht, aber auf so lächerliche Weise, daß man ihn als gar nicht vorhanden betrachten kann. Dieser Bertrag lautet, wenn ich nicht irre, vom Jahre 1858 oder 1859 auf sechs Jahre — sage sechs Jahre abgeschlossen. Sechs Jahre braucht aber gerade eine Colonie, um irgend eines der des Transportes werthen Producte für den Handel zu erzeugen. Bis das also geschehen konnte, ist der ganze Bertrag abgelausen, und die brasilia-nische Regierung kann dann noch immer thun, was ihr gefällt.

Außerdem ist aber auch die jetige Lage der Colonie insofern ungünstig, als sie nicht Raum genug hat, sich auszubreiten, denn das flache Land derselben ist sehr beschränkt und die ganze Colonie, wie schon gesagt, eigentlich in wenig mehr als eine Schlucht hineingelegt. Doch sind

bie sie umschließenden Berge an den meisten Stellen nicht übermäßig steil, und werden sich jedensfalls zu Kassees und Cacaopflanzungen eignen. Der Cacao wächst nämlich an vielen Stellen wild, und der Kassee, von der besten Qualität, gedeiht außerordentlich.

Der peruanische Kaffee ist überhaupt berühmt, wenn er bis jett auch noch sehr wenig exportirt wird. Man bezahlt in Lima selber den Quintal (100 Pfd.) Huánacotaffee mit 40 Dollar, während der brasilianische zu einem viel billigeren Preise um Cap Horn gebracht werden kann. Der Pozuzukaffee aber, der erst in diesem Jahre bei den Deutschen zur Reise gekommen ist, steht dem Huánaco in keiner Hinscht nach, ja übertrifft ihn eher noch an Güte, und gedeiht ganz außerordentlich. Die jungen Bäume waren meist alle erst drei Jahre alt, aber mit Kaffeekirschen im wahren Sinne des Worts bedeckt, und versprachen eine außerordentlich reiche Ernte.

Das Thal ist aber nicht an allen Stellen gleich weit, und den engsten und steilsten Theil haben eigentlich die Tyroler bekommen, und zwar nach ihrer eigenen Wahl — freilich waren sie unschuldig daran. Als nämlich die ersten Colo-nisten hinübergingen, sich den Plat anzusehen,

war noch Alles so mit dichtem Urwald bestanden, daß man eigentlich gar Nichts sehen konnte. Durch das Dickicht nach den verschiedenen Seiten hinzudringen, war eben so schwer, und die Leute begnügten sich damit, ein wenig links und rechts von dem schmalen indianischen Pfade, den sie vorsfanden, abzuschweisen.

Unterwegs nun hatten sich die Rheinländer und Tyroler, wie es scheint, nicht besonders verstragen können — damals waren es noch "Desterreicher und Preußen," und man kam aus dem Unfrieden nicht heraus. Um hier nun, an Ort und Stelle, alle Häkeleien zu vermeiden, beschloß der Pfarrer, ein sehr vernünftiger und auch ziemslich freisinniger Mann, beide Nationalitäten so viel als möglich von einander getrennt zu halten, und dazu eignete sich dies enge Thal vollkommen. Die Kirche sollte mit der Pfarrwohnung zu diesem Zwecke so viel als möglich in die Mitte gelegt werden, und auf einer Seite von ihr die Tyroler, auf der andern die Rheinländer wohnen.

Den Tyrolern wurde von den Rheinländern, die mit dieser Eintheilung außerordentlich zufrieden waren, die Wahl gelassen, und sie entschieden sich für diesen Theil, zunächst der Brücke, während die Rheinländer hinter ihnen ihre Pläte angewiesen

bekamen. Wie sich aber später herausstellte, öffnete sich bort bas Thal beträchtlich, so daß manche der Rheinländer noch einmal so viel brauchbares und bequem zu bearbeitendes Land bekommen haben, wie ihre Nachbarn. Die Eintheilung war aber einmal geschehen, und die Tyroler zeigten sich versnünftig genug, nicht gegen eine Wahl zu murren, die sie selber getroffen.

Dies Alles selber zu sehen, führte ich am zweiten Tage meines Aufenthalts am Pozuzu meinen Plan aus, die ganze Colonie von Anfang bis zu Ende zu besuchen, und mit allen Leuten mich einzeln zu besprechen. Ich bekam dadurch am Besten und Leichtesten einen Ueberblick.

Das Wetter begünstigte mich dabei ebenfalls; der Himmel war klar, der Weg trocken, und die einzige Schwierigkeit, die ich auf meinem Zuge zu überwinden hatte — so komisch das auch klingen mag: der Kaffee.

Ich weiß nicht, wie viel Hütten und Häuser ich an dem Tage besuchte, ich weiß aber, daß ich nicht aus dreien von ihnen fortkam, ohne Kaffee getrunken zu haben, und so herzlich boten es die Leute an, so weh schien es ihnen zu thun, wenn sich der "deutsche Herr" weigerte, Etwas bei ihnen zu verzehren und ihre Gastsreundschaft zu kosten,

daß ich das Angebotene zulett nicht ausschlagen konnte und wollte.

Dabei hatten sie noch außerdem keine Tassen, sondern kleine Kumpen, von der Größe eines mäßisgen Waschbeckens, die ohne Erbarmen bis zum Rande gefüllt wurden. — Ich bin ein ganz vorstrefflicher Kaffeetrinker und kann meine Portion vertragen; an dem Tage war es mir aber doch beinahe zu viel geworden, und ich dankte meinem Gott, als ich es Abends glücklich überstanden hatte.

Die Colonisten leben bort aber gar nicht so schlecht. In den meisten Häusern war Milch und Butter. Zucker machen sie ebenfalls Alle von ihrem Zuckerrohr, einen ziemlich gereinigten brauenen oder gelben Zucker, hier Chankaka genannt (der rapadura Ecuadors). Die Pukawurzel gebeiht ebenfalls wunderbar, und enthält viel mehr Nahrungsstoff, und ist viel schmachafter als die Kartoffel. Für Kartoffeln selber scheint das Klima zu warm zu sein, obgleich sie fortkommen, und eben so kann im Thale kein Weizen gebaut werden. Die Ansiedler sprechen aber davon, auf den benachbarten Höhen Land urdar zu machen, wo sie jedenfalls beide Feldsrüchte ganz vortresslich ziehen können.

Ihr Brod baden sie jett von Maismehl, und

da sie Eier in Masse haben, und von dem guten Yukamehl darunter mischen, (unvermischt eignet sich das letztere nicht zum Backen) so gewinnen sie dadurch ein ganz vortreffliches Brod.

Eine andere Frucht, die sie mit Vortheil bauen, ist der Reis, und zwar in trockenen Feldern. Bohnen gedeihen ebenfalls sehr gut, Zuckerrohr hat
hier seine Heimath, und der Mais läßt eben so
wenig Etwas zu wünschen übrig.

Der Baumwuchs der Colonie ist außerordentlich üppig, und es stehen mächtige Bäume nicht allein in der Niederung, sondern auch an den Hängen der Berge. Viele davon haben freilich ein leicht faulensdes, schwammiges Holz, das besonders rasch von den Würmern angegriffen wird. Das aber bietet wenigstens den Bortheil, daß sie in den Feldern nicht lange im Wege liegen, sondern rasch von Wurm und Wetter zerstört werden. Es giebt aber auch viele harte und seste Hölzer, die sich vortrefslich zum Häuserbau und zu Pfosten eignen.

Ein wunderbarer Baum steht auch noch dort, den die Ansiedler, da sie keinen andern Namen dafür haben, den Giftbaum nennen. Der Baum kommt dort sehr häusig vor, und wächst zu großer Höhe und einem gewaltigen Umfang; seine merks würdige Sigenschaft aber — denn das Holz scheint

werthlos — ist der Saft, der in großer Masse, wenn angebohrt, herausquillt. Dieser Sast ist giftig; er zieht wenigstens, wo er die bloße Haut berührt, große Blasen, und überraschte einen der Colonisten auf das Unangenehmste. Die Leute hatten nämlich einen dieser Bäume umgehauen, und einer der Leute setzte sich vertrauungsvoll mit seinen dünnen Kleidern auf den eben abgehauenen Stumpf. Die Folgen waren für ihn höchst nachtbeilig, und er hatte über eine Woche daran schwer zu leiden.

Dieser Baumsaft soll aber zugleich auch mediscinische Kräfte besitzen, und vorzüglich ausgezeichenet gegen Zahnschmerzen wirken. Die Leute beshaupten sogar, daß ein damit gefüllter hohler Zahn vollständig auseinander bricht. Leider konnte ich nicht Zeuge einer solchen Kur sein, habe mir aber ein Fläschchen davon mitgenommen, um ihn in Deutschland untersuchen zu lassen.

Außerdem wächst noch dort in der Nähe die Safranwurzel, die in Cerro de Pasco mit acht Dollar die Arobe (fünf und zwanzig Pfund) bezahlt wird, und sich gewiß mit Vortheil aupstanzen ließe. Manche andere werthvolle Pflanzen und Kräuter mag es ebenfalls geben, aber es bleibt

bies jedenfalls erst einer späteren Beit vorbehalten, um diese alle kennen zu lernen und zu benuten.

Es ist dabei erstaunlich, wie rasch Alles wächst. Das Zuckerrohr giebt schon nach sechs Monaten überreichen Saft, um Chankaka und Guarapo, ein angenehmes Setränk, davon zu machen. Der Mais liefert in drei Monaten junge Kolben zum Genuß, und reist vollkommen in vier. der Reis braucht sechs Monate; die Yukawurzel ist im ersten Jahre vollkommen, und selbst die Banane oder der Pisang (platano) braucht nur zwölf Monate, aus einer kleinen schnächtigen Pslanze zu einem mächtigen Schaft emporzusteigen und ihre prachtvolle Fruchttraube zur Reise zu bringen.

Eine dieser Fruchttrauben war kürzlich gewogen worden und hatte das enorme Gewicht von 4 Aroben und 9 Pfund oder 109 Pfund gegeben.

Meine Wanderung sing ich heute von der Pfarre an, die, da die Colonie mehr Tyroler als Meinländer hat, nicht ganz genau zwischen beiden Nationalitäten, sondern noch zwischen Ansiedelunsgen der Tyroler steht. Der erste, den ich hier besuchte, war ein alter Böttcher, der mit seiner Frau und zwei Töchtern in einer kleinen, aber

ganz nett hergerichteten Hütte wohnte, und mehr auf seinem Geschäft als in ber "chagra" arbeitete.

Chagra heißt hier nämlich eine Kleine Ansiedelung, oder ein Gut, und eben so wenig als der Deutsche in Amerika für seine Ansiedelung dort je einen deutschen Namen gebrauchen würde, und stets farm und statt ja yes sagt, so nennt es der deutsche Ansiedler unerbittlich chagra und sagt si statt ja.

Bier übrigens, wie in allen den anderen "chagras," um das Wort benn einmal beizube= halten, konnte man beutlich genug seben, mas beutscher Rleiß geleistet hatte. Gin pernanischer Urwald an dieser Seite der Cordilleren ist kein Rinderspiel; die Bäume stehen did und mächtig; ber Boden ift mit Wurzeln durchzogen, und felbst, wenn gefällt, ftreden fie bie ftarren, weitaftigen Arme über ein breites Terrain von niederge= quetschtem Unterholz. Die Deutschen hatten aber alle diese Sindernisse mit ihren keineswegs mufter= haften Wertzeugen beseitigt. Der Grund war "klar" gemacht worden, Unterholz und Gebüsch weggeräumt und Alles regelmäßig und ordentlich gepflanzt worden, wie es unsere Landsleute von daheim ichon nicht anders gewohnt find.

Daß sie nicht Alles das in der kurzen Zeit

hatten allein machen können, versteht sich von selbst, denn zwei Hände sind bei solcher Arbeit wenig. Aber die deutschen Bauerfrauen wissen eben so gut mit zuzugreisen, und das besonders scheint den Peruanern imponirt zu haben, daß sie die Frauen bald eben so sleißig mit im Felde arbeiten sahen, wie die Männer. Die Pflanzen, als sie nur Licht, Luft und Boden bekamen, wuchsen von selber, und keine dieser Familien braucht jett mehr Nahrungssorgen zu sürchten, denn einmal ihr Land in Stand, und sie ziehen mit leichter Mühe weit mehr, als sie irgend verzehren können.

Die einzige wirkliche Arbeit macht ihnen jetst nur noch das Unkraut, das in dem fruchtbaren Boden natürlich außerordentlich wuchert. Sind ihre Kaffeebäume freilich nur erst einmal ein paar Jahr älter, so hält deren Schatten schon das Unkraut von selber unter, eben so wie in den Bananengärten keine Schmarogerpflanze mehr auffommen kann. Mais= und Reisfelder sind aber stets der Sonne zu sehr preisgegeben und in diesen wird sich die Arbeit immer gleich bleiben. Es ist indeß ein altes Sprüchwort das: wo viel Unkraut wächst, da wächst auch gute Frucht, denn Fr. Gerkäcker, Achrehumonate in Süd-Amerika. II.

auf durrem, schlechtem Boden hatten fie diese Ern= ten nimmer erzielen können.

Diese Leute nun befanden sich vollkommen wohl und schienen — worüber ich schon nicht mehr erstaunt war, da ich manche andere der Coslonisten getrossen hatte — sich durchaus zufrieden auf diesem, von der Welt abgeschiedenen Plaze zu fühlen. Ja, je weiter ich zwischen die Colosnisten hineinkam, desto mehr und fester fand ich diese Ansicht bestätigt.

"Wenn wir nur eine Straße nach Cerro be Pasco hätten," sagten sie, und es war das die einstimmige Klage von Allen — "eine Straße, daß Jemand zu uns kommen und wir Etwas verstausen könnten — und nachher vielleicht einen Doctor (sonderbar, Niemand wünschte sich einen Abvokaten), so verlangten wir es auf der ganzen Welt nicht besser."

Den nämlichen Ausspruch hörte ich von allen Colonisten, und wenn ich auch in ihrer Abgesschiedenheit von der Welt nicht hätte mit ihnen tauschen mögen, muß man doch immer berücksichtigen, welche Leute hier von Deutschland versammelt waren. Von Schütz hatte in Tyrol, wie in den Rheinlanden die ärmste Klasse der Bevölkerung ausgesucht, Leute, die genöthigt gewesen waren,

sich ihr Brod mit schwerer Handarbeit zu verdienen, und dabei aus der Hand in den Mund lebeten. Diese kannten freilich keine anderen Bedürfenisse als eben solche, die ihren unmittelbaren Lebensunterhalt betrafen, und wo ihnen der so leicht und vollkommen wie hier geboten wurde, waren sie zufrieden.

Aber ich machte auch hier noch eine andere, schon früher erwähnte Entdeckung, die mich, wenn ich aufrichtig sein soll, überraschte. Ich hatte nämlich, nach alle den in Deutschland über Damian von Schütz erschienenen Berichten und Anstlagen nichts Anderes erwartet, als das Schlimmste über ihn bestätigt zu hören: daß er nämlich die Leute hierher nur gegen ein gewisses Kopfgeld geschafft und, nachdem dieses einkassirt, sich nicht weiter um sie bekümmert habe.

Daß er ganz und gar kein Kopfgeld für die Auswanderer bekam, sondern nur bei dem Ersolg der Colonie dadurch betheiligt war, daß ihm eine gewisse Strecke Land in deren Nachbarschaft ver sprochen wurde, ersah ich erst später in Lima aus dem Contracte selber. Hier aber, wo ich auch das Gespräch auf von Schüß brachte, versicherten mich die Leute, daß er brav und ehrlich an ihnen geshandelt, und sein Möglichstes gethan habe, ihre

Lage zu erleichtern, und die Regierung anzuhalsten, ihre Versprechungen zu erfüllen. Lange Zeit hatte er unterwegs mit ihnen gelebt, ihre Entsbehrungen getheilt, ja selbst kein Opfer gescheut, ihnen dann und wann, wenn die Regierung mit ihren Lieferungen lässig war, persönlich auszushelsen. So war er gezwungen gewesen, da es ihm selber an Geld sehlte, seine Uhr zu verkausen, und selbst seinen Siegelring zu versetzen, nur um Lebensmittel für die Colonisten anzuschaffen, und Manche derselben konnten ihn nicht genug rühmen.

"Ich wollte nur," sagten mir Mehrere, "er bestuchte uns einmal wieder am Pozuzu, daß wir ihm sagen könnten, wie dankbar wir ihm sind. Er möchte dann bei uns bleiben, so lange er nur irgend wollte.

In Cerro be Pasco hörte ich ebenfalls das günstigste Urtheil über ihn; die Deutschen dort versicherten mich, er sei ein Ehrenmann und habe gethan, was in seinen Krästen stand — und selbst mehr, da er seine eigenen pecuniären Mittel völzlig dadurch erschöpfte. Die Regierung habe ihn aber schmählich im Stiche gelassen, und weder den Einwanderern noch ihm selber den zehnten Theil von dem gehalten, was sie versprochen. Der das malige Präsekt aber (der jest Minister ist) und

ber Secretair, der Finanzen hatten die Gelder, die von dem Präsidenten regelmäßig ausgezahlt wursen, in ihre Taschen gebracht, und der Finanzssecretair wahrscheinlich auch jene Summen unterschlagen, die als Arbeitslohn für den Wegebau den Deutschen geschickt wurden. Diese konnten wenigstens für einen Theil ihrer Arbeit die Bezahlung nie erhalten.

Der Finanzsecretair mußte allerdings balb nachsher seine Stelle niederlegen, da ein kleines Defizit von 26,000 Dollarn einiges Aufsehen machte. Seine Freunde, die mit ihm unter einer Decke staken und das nämliche Schaf schoren, ließen ihn aber nicht im Stiche, und er hat jetzt wieder einen viel bessern Posten in Lima selber.

Welche Fehler nun Damian von Schüß auch in der Wahl der Colonie und darin gemacht haben mag, daß er den peruanischen Versprechunsgen traute, und das Schicksal von so vielen Deutsschen auf die Erfüllung südamerikanischer Versprechungen setze, man kann und dars ihm nie den Vorwurf machen, daß er unehrlich gegen seine Landsleute gehandelt und seinen eigenen Vortheil dabei allein im Auge gehabt habe.

Er felber hat auch feinen Glauben an die Regierung am Theuersten bezahlen muffen, benn

biese hielt ihm eben so wenig ihre Versprechungen, wie den Colonisten, und er wollte damals gerade, mit Hilse eines Consuls, versuchen, das Ministezium zu zwingen, ihm wenigstens die gemachten Auslagen wieder zu erstatten — mit Hülfe eines Consuls!

Unter den Tyrolern fand ich übrigens auch einen jungen Mann, der, wie es deren überall giebt, eigentlich nur deßhalb unzufrieden schien, weil er über Nichts wirklich zu klagen hatte. Er lebte allein mit seiner jungen Frau auf seinem kleinen Grundstück, das er fleißig bearbeitet hatte, und wo Alles vortrefflich stand und gedieh. Er war gerade mit seiner Frau im Felde beschäftigt, Mais abzunehmen, den er vor vier Monaten erst gepslanzt hatte, und prachtvolle Kolben standen dort, die er jest einzuhausen hatte.

"Und wie geht's hier? — wie gefällt Euch bas Land?" frug ich ihn.

"Oh, es geht halt nicht schlecht," meinte ber Mann, "wir sind gesund und haben zu leben, wenn — wenn es halt nur ordentlich wachsen wollt' bier?"

"Ordentlich machsen wollt'?" bas war ein neuer Einwurf, benn bas schien mir bis jest bas Allereinzige, was eben zu Gunften dieser Colonie fprach, die ungeheuere Keimkraft und Fruchtbarskeit dieses Bodens, auf dem man sich kaum an eine Jahreszeit zu binden brauchte, und Jahr ein und aus nur pflanzen und ernten konnte — "aber um Gotteswillen, Ihr Leute," warf ich dem Manne ein, "über das Wachsthum könnt Ihr Euch doch kaum beklagen. Zuckerrohr reift in sechs Monaten, Mais in vier, die Banane giebt Euch in einem Jahre ihre wundervolle Frucht, und treibt in der Zeit einen achtzehn Fuß hohen Baum oder Schaft von 12—14 Zoll im Durchsmesser."

"Ja, schon recht," sagte der Tyroler — "es wachst, wenn's aber bei uns in Tyrol so langs sam wachsen thät, so müßten wir halt Alle vershungern."

Dagegen ließ sich nicht streiten, der Mann schien das aber ganz ernstlich zu meinen und selber zu glauben, und die ganze ihn umgebende üppige Vegetation konnte ihn keines Bessern beslehren.

Weiter hin wohnte ein anderer Throler, bessen Haus ich aber nicht betrat, benn er galt als das "schwarze Schaf" in der Gemeinde. Seine Lesbensgeschichte war wie die so manches Andern, der "freiwillig" nach Amerika auswandert; "he

left his country for his countrys good, " bas heißt: die Gemeinde, in der er lebte, schoß die Reisekosten bis zum Einschiffungshafen zusammen, um ihn nur loszuwerden, da er ihnen dort wohl genug Sorge und Aerger gemacht haben mochte.

Auch hier in der Colonie hatte der Bursche schon wieder eine Menge böser Streiche verübt, sich Veruntreuungen zu Schulden kommen lassen, und wenige Tage vorher eine Engländerin, deren Mann gerade in Cerro de Pasco war, im Felde draußen mit einem Stocke geschlagen. Die Coslorie wollte ihn jetzt lossein, und der "Gobersnador" war angegangen worden, eine Eingabe beshalb zu machen.

Bon hier an kamen mehrere Stellen, wo man Viertelstunden weit durch den Wald gehen mußte, ehe man wieder Colonisten antraf, und die Coslonie der Rheinländer war dadurch etwas weiter auseinander gezogen. Dafür weitete sich aber auch hier das Thal so viel mehr, und ich fand bald, daß meine rheinischen Landsleute keinesswegs an Fleiß den Throlern nachstanden. Ihre kleinen-Unsiedelungen waren wacker bearbeitet, viele Aecker Land klar gemacht, und die Ernten standen überall vortrefflich.

Nur ein Mann schien hinter ben Uebrigen

zurückgeblieben zu sein. Er hatte erst sehr wenig Land urbar gemacht, auffallend weniger als alle Nebrigen, und zog deßhalb auch keinen solchen Nebersluß an Lebensmitteln wie die Nebrigen. Er trug aber keine Schuld dabei, denn er hatte schon einen kränklichen Körper mit herübergebracht, und war die ganze Zeit über leidend gewesen, so daß er eben nur das Nothwendigste arbeiten konnte.

Ich war in der letten Ansiedelung angekommen, bei Leuten, die eine Anzahl erwachsener Söhne hatten, und deßhalb auch im Stande geswesen waren, ihr kleines Gut von allen Seiten zugleich in Angriff zu nehmen. Sie hatten das meiste Land urbar gemacht, weite Anpflanzungen von Mais, Reis, Tabak, Zucker, Kaffee und Banaenen, und befanden sich vollkommen wohl und beshaglich in ihren neuen Verhältnissen.

In Deutschland waren es arme Leute gewesen, die, wie sie mir selber sagten, aus Schulden und Sorgen nicht herausgekommen, und täglich mehr das Wenige schwinden sahen, was sie noch als Eigenthum betrachten konnten. Hier dagegen fanden sie, daß sich ihre Aussichten von Tage zu Tage besserten; ihre Lage war vollkommen sorgensfrei, und ihre Kinder gingen einer freundlichen und gesicherten Zukunft entgegen.

Der ärmere und fränkliche Nachbar, der etz was vom Wege abwohnte, kam zu ihnen, während ich dort war. Sein Bericht über sich selber klang wahrhaft rührend.

"Ich bin krank und elend," sagte er, "und es ist möglich, daß ich nur noch kurze Zeit zu leben habe; wenn ich aber wüßte, daß ich morgen schon sterben müßte, würde ich ruhig und zufrieden aus der Welt gehen, denn ich weiß jett, daß meine Kinder nach meinem Tode — nicht zu betteln brauchen, wie das in Deutschland der Fall gewesen wäre. Auf meiner kleinen chagra ist noch nicht viel gethan, aber doch schon genug, uns Alle am Leben zu erhalten, und wenn sie nachher nur halbwege sleißig sind, können sie leicht etwas Orzbentliches daraus machen."

Es war das gerade kein Compliment für Deutsch= land, aber charakteristisch genug für die gegen= wärtigen Verhältnisse der deutschen Colonisten.

Körperlich wohl befanden sich die Leute fast Alle, Eins ausgenommen, das dem Fremden um so mehr und schneller auffallen mußte, da es sich unmöglich verstecken ließ: sie hatten nämlich fast Alle, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, ganz anständige Kröpfe.

Bei den Tyrolern war mir das nicht so auf=

gefallen, benn ich wußte, daß besonders in Stever= mark ber Kropf babeim ift, und glaubte natür= lich, die Leute hätten sich dieses, etwas überflüs= fige Anhängsel mit berübergebracht. Als ich aber die Grenze der Rheinländer — ein kleiner, klarer Bergbach — überschrift, fand ich hier das Näm= liche, und zwar hatten alle diese den Kropf erst bekommen, seit sie sich an bem Pozuzu niederge= laffen, viele von ihnen sogar erst im letten Sabre. Einige wollten auch nicht einmal eingestehen, bag es ein wirklicher Kropf fei, und meinten nur: "fie könnten ihren Semdefragen nicht mehr zuknöpfen." Der Kropf war aber da und ließ sich nicht weg= leugnen, und die Urfache ließ sich eben nur in bem Waffer vermuthen, bas sie tranken.

Selbst an den Kindern zeigten sich bereits die Spuren dicker Hälse, bei manchen ganz entschies den ausgesprochen, und vollkommen frei davon war fast kein einziger Erwachsener. Wie man sich aber mit der Zeit an Alles gewöhnt, so schien der Kropf auch den Colonisten nicht die geringste Unsbequemlichkeit zu verursachen, besonders da sich Keiner vor dem Andern zu geniren hatte; sie klagsten wenigstens nicht darüber.

Schon früher habe ich erwähnt, daß ich fast bei allen Ansiedlern Milch und Butter fand. Die

Kühe dazu verdanken sie aber nicht der Sorge der Regierung, sondern der Freigebigkeit eines deutschen Landsmannes, Renner mit Namen—wenn ich nicht irre, ein Hamburger, der schon lange in Lima lebt und sich dort ein Bermögen erworben hat.

Auf die uneigennützigste und edelste Weise nahm er sich der deutschen Colonisten an, und nicht allein mit Worten, sondern mit der That, indem er ihnen das Beste gab, was ihnen in jener Zeit ein Mensch hätte geben können: Milch für ihre Franen und Kinder.

Er sette ein Capital aus, mit dem jede Familie oder vielmehr jeder Ansiedler eine Kuh,
ein paar Schweine und ein paar Ziegen bekommen sollte. Größere Familien bekamen sogar
zwei Kühe, und so gründete er den ersten Biehstand in der Colonie und sicherte sich die Dankbarkeit aller dieser armen Leute, denen er damit
eine ganz unbeschreibliche Wohlthat erwies. Allerbings hatte es noch bedeutende Schwierigkeiten,
das geschenkte Vieh, das in Huánaco angekauft
wurde, über den Pozuzu zu schaffen, obzleich das
bei niedrigstem Wasserstande geschah. Ein Canoe
mit 25 kleinen Schweinen wurde auch gegen die
Felsen geschleubert und zerbrach, so daß sich die

barin rudernden Indianer nur mit genauer Noth retten konnten. Alles Andere aber kam glücklich hinüber und die Kühe und Schweine schienen sich vortrefflich zu befinden.

Nur mit der Schweinezucht sah es nicht bessonders aus, denn sonderbarer Weise wollten die jungen Ferkel nicht recht gedeihen und starben rasch wieder weg. Nur wenige blieben am Leben, den einmal gewonnenen Stamm fortzupflanzen, während sich die schon ausgewachsen herübergeschafften vollkommen wohl zu befinden schienen.

Sanz verunglückt war die Zucht der Ziegen in diesem warmen Thale. Die meisten starben bald nach ihrer Ankunft, oder wurden so hinfällig, daß sie ohne Weiteres geschlachtet werden mußten. Das Klima sagte ihnen nicht im Geringsten zu, und in die dicht bewaldeten Berge konnten sie ebenfalls nicht hinauf, denn dort würzben sie sich wohler befunden haben.

Es ist das ein großer Nachtheil für die Colonie, daß sie keinen Weidegrund für ihr Bieh hat. Selbst die wenigen Kühe müssen eingesperrt gehalten und gefüttert werden, und die Ansiedler sprechen davon, oben auf den nächsten Gebirgsrücken den Bersuch zu machen und Land frei zu arbeiten, das dann nachher vielleicht recht guten Weibegrund für wenige Stücke geben könnte. Das Alles ist freilich mit vieler Mühe und Schwierigskeit verbunden. — Aber auch hier unten im Stalle gedeihen die Kühe vortrefflich, da genug Mais und anderes treffliches Futter für sie vorhanden ist, und für das Uebrige wird auch mit der Zeit Rath werden.

In dem letten Hause fand ich übrigens, was in den anderen Ansiedelungen sehlte, Fleisch genug, denn die jungen Leute gingen hier fleißig auf die Jagd, und hatten noch wilde Schweine und eine große Art Walds oder Rebhuhn häusig genug in ihrer Nachbarschaft, um die Jagd zu lohnen.

Auch der Tapir hält sich hier auf, und drückt seine Fährten manchmal dem weichen Boden ein. Die Indianer nennen ihn "die große Bestie" und sein Fleisch soll ausgezeichnet wohlschmeckend sein. Da er aber gewöhnlich nur Nachts seine tiesversteckten Schlupswinkel verläßt, so kommt er dem Jäger nur höchst selten und zufällig zu Gesicht. Vor einiger Zeit wurde einmal in der Nähe des Pozuzu ein Junges gesangen und als Merkwürzbigkeit nach Cerro de Pasco, 14,500 Fuß über der Meeresssläche, geschafft. Natürlich konnte es

bie dortige feine und kalte Luft nicht vertragen, und starb gleich den nächsten Tag.

Wie ich schon früher erwähnt habe, so liegt die Kirche, ein kleines, febr einfaches bolgernes Gebäude, ziemlich im Mittelpunkte der Colonie, um keinem ber Colonisten ben Kirchweg zu weit zu machen. Der "Pfarrer" ift ein Tproler, und, so weit ich Gelegenheit hatte, ihn kennen zu ler= nen, ein für die Colonie vortrefflich passender und sehr vernünftiger Mann, der auch bei seiner klei= nen Gemeinde febr beliebt ju fein icheint. Bang ohne Häkelei kann aber auch selbst am Pozuzu eine deutsche Colonie nicht bestehen; die bis jest vorgekommenen Migverständnisse beschränkten sich aber immer nur auf Kleinigkeiten, und waren burch das verständige Betragen des Pfarrers rasch beseitigt worden. Rheinländer und Tyroler hatten sich bier auch - nicht mehr in so gezwungen enger Berührung mit einander, wie an Bord bes Schiffes - näher und beffer tennen lernen, und vertrugen sich jest prächtig mit einander. es befhalb eine Zänkerei, so war es nur unter ben eigenen Nationalitäten, nie gegen einander.

Uebrigens hatten sie auch ihre weltliche Obrigkeit, etwaige Mißhelligkeiten zu schlichten. Als oberste weltliche Behörde am Pozuzu galt allerdings der Gobernador, ein verunglückter Minenspeculant, der von seinen Freunden diesen Posten mit 50 Dollar monatlichem Gehalte bestommen hatte, und dasür Wenig oder gar Nichtsthat. Die Deutschen nämlich haben für sich selber zwei sogenannte "Bürgermeister" gewählt, die Rheinländer einen und die Tyroler einen anderen, die bei schwierigen Fällen zusammentreten und mit dem Pfarrer eine Art von DreisGericht bilden, und dies System hat sich die jetzt vorstresssich bewährt und als außreichend gezeigt.

Schäblicher für sie war die Ernennung des Gobernadors, von Regierungswegen, zum "Disrektor der Wege," wozu er einzig und allein gemacht wurde, um noch weitere 50 Dollar Gehalt beanspruchen zu können, ohne daß er das Geringste von irgend einem Wegebaue verstand, oder sich auch die kleinste Mühe deßhalb gegeben hätte. Er sagte mir selber einmal, daß er nirzgends hinginge, wohin er nicht reiten könne, was so viel hieß, als daß er sein Haus nicht verließ, denn es gad am Pozuzu weder Pserde, noch Maulthiere und Esel. Natürlich waren diese 50 Dolslar, welche die Regierung zum Nußen der Colonie ausgab, geradezu aus dem Fenster geworfen.

Alle Klagen der Colonisten, die ich auf mei=

ner Wanderung hörte, waren aber nie gegen die Central=Regierung oder den Präsidenten gerichtet, sondern stets gegen die unteren Beamten. Die Leute wußten, daß Geld genug für ihre Colonie bewilligt sei, aber mit Necht beschwerten sie sich darüber, daß die unteren Beamten, ohne Controle gelassen, eben thun konnten, was sie wollten, und keine von ihren Alagen zu dem Präsidenten selsber gelangte.

Die Urfache war auch flar genug, benn ben Ministern konnte Nichts ungelegener kommen, als berartige Dinge, in welche fie felber vielleicht ver= widelt waren, oder die doch andere ähnliche auf: rühren konnten, zur Sprache zu bringen, und bas Bequemfte blieb für fie immer, fie einfach tobt gu schweigen. So war 3. B. ben Leuten versprochen worden, ihr Gepäck, als sie sich endlich am Pozuzu niederließen, gut und sicher an Ort und Stelle hinunterzuschaffen. Das geschah auch, indeß wie alles Andere, ohne die geringste Aufsicht der Regierung, fo daß jenes peruanische Gefindel, in beffen Nähe die armen deutschen Auswanderer ge= wohnt hatten, von beren Gütern plünderten, mas sie irgend konnten, sobald die Eigenthümer nur ben Rücken fehrten. Solcher Art war einem ber Colonisten sein ganges Eigenthum in 15 Koffern Fr. Gerftader, Achtzehn Monate in Gub-Amerita. II.

und Kaften gestohlen worden, ohne daß er bis jest das Geringste wiederbekommen hätte.

Was ben Colonisten mit ihrem Wegebau be= sonders zum Schaden gereichte, war, daß die mei= ften der unteren Beamten in dem fruchtbaren Huanacothale theils selber Besitzungen, theils in= time Freunde hatten, für die es zu einer Lebens= frage wurde, wenn die Colonie wuchs und gedieh, und selbstständig mit ber zunächst gelegenen größe= ren Stadt Cerro de Basco in dirette Berbindung trat. So oft defhalb auch ein folder Weg in Angriff genommen wurde (und er war icon in drei verschiedenen Stellen begonnen), so oft vereitelten ihn die Intriguen ber huanaco-Bacienden-Besiter. Einmal wurden die Arbeiter fogar burch Militar fortbeordert, und bis jest hatten fie erreicht, mas fie wollten, daß nämlich ber einzig paffirbare Beg - und Gott weiß es, ber mar ichlecht genug vom Pozuzu aus über Huánaco, und noch dazu etwa zwanzig Legnas aus ber Richtung, nach Cerro de Pasco führte.

Alle Waaren nun, welche die Colonisten nothswendig brauchten, mußten sie, statt in Cerro de Pasco, in Huánaco kaufen, mährend sie die Huánaco-Kausseute erst selber von Cerro holten. Natürzlich hatten sie doppelte Preise dafür zu zahlen,

und ihre eigenen Producte waren in Huánaco fast werthlos, da dies Thal genau das Nämliche erzeugte, wie der Pozuzu.

Daß der Präsident von diesen Berhältnissen Richts wußte, glaubten Alle, und ich versprach den Colonisten, nach Lima zurückgekehrt, den Präsidenten selber aufzusuchen, und ihm ehrlich und unumwunden den Stand der Dinge auseinander zu sehen. Es war dies das einzige Mittel, um eine Abhülse für alle diese Uebelstände zu sinden, denn der Präsident hatte die deutsche Colonie begünstigt, und es dem Staate viel Geld kosten lassen, sie herüber zu bekommen. Es konnte ihm also jest nicht gleid gültig sein, daß sie, so behandelt, einsach vegetirte, und dem Staate Peru eben so wenig Nußen brachte, als ob sie oben im Monde läge.

In der ganzen Colonie war, aus dieser Urssache, auch wirklich nicht ein einziger Dollar baar Geld, das ausgenommen, was der Gobernador und der Pfarrer als Gehalt beziehen. Der Geistliche ist nämlich vom Staate besoldet und bekommt sunfzig Dollar sesten monatlichen Gehalt, den er, da er nicht selber im Felde arbeitet, auch ziemlich wieder für Arbeitslohn verausgabt. Dort allein können die Ansiedler dann und wann ein paar

Dollar Geld verdienen, wenn sie eben auf turze Zeit bei ihrem Pfarrer in Tagelohn gehen, und das geschieht denn auch, wenn sie einmal nothwendig Geld gebrauchen.

Mit den Colonisten waren eigentlich zwei Geistliche über See gekommen; der eine von ihnen hatte es aber für vortheilhafter gehalten, auf eizgene Hand zu leben und Privat-Messen zu lesen, wobei er mehr Geld zu verdienen glaubte. Jedensfalls ist der Eine für die Colonie vollkommen genügend, und auch jetzt schon im Stande, der pernanischen Nachbarschaft beizustehen, da er sich die spanische Sprache rasch angeeignet hat, und sie ziemlich sließend spricht und schreibt.

Der Geistliche hier in diesem abgelegenen Thale ist aber auch für die benachbarten Indianer eine große Hülfe, da sie Alle der katholischen Kirche angehören, und besonders an den Formen derselben hängen. Sinen Theil ihres alten Glaubens tragen alle diese Stämme auf den neuen über, und es gehört ein gewisser Tact des Geistlichen dazu, mit ihnen zu verkehren. So lassen sie außerordentlich gern Messen sür Verstorbene Lesen, oder einsache Gebete für sie sprechen, bei denen aber der Name des Verstorbenen stets laut und deutlich genannt werden muß. Und selbst

bas genügt ihnen noch nicht, benn um ja kein Mißverständniß möglich zu machen, halten sie es für unumgänglich nöthig, daß irgend ein Theil bes Verstorbenen bei dem Gebete gegenwärtig sei. Manchmal begnügen sie sich mit einem Kleidungsstücke, das er getragen, für weit wirksamer halten sie aber das Gebet, wenn ein Körpertheil der Leiche dabei gegenwärtig ist, und kurz vorher, ehe ich an den Pozuzu kam, hatte einer der benachsbarten Indianer den Geistlichen angesprochen, für einen verstorbenen Verwandten eine Messe zu lesen, und ihm zu diesem Zwecke den Schäsdel des Todten, in ein Tuch gebunden, mitgesbracht.

So bildete die Colonie hier, mit Allem fast erzeugend, was sie selber brauchte, eine kleine absgeschlossene Welt für sich, denn selbst Kleider und Schuhe konnten sich die Leute selber schaffen, wenn sie nur erst einmal die nöthigsten Feldarbeiten hinster sich hatten; die Baumwolle gedieh vortrefslich und jedenfalls war Gerbstoff genug in den Wälsdern, auch ihre Häute zu gerben und Schuhe darauß zu bereiten. Sine Menge Hülfsmittel, die ihnen zu Gebote standen, kannten sie nur noch gar nicht, und mußten erst, von Tyrol nach den

Tropen verpflanzt, lernen, welche Reichthümer bie Natur ihnen hier zur Verfügung stellte.

So hatten sie bis jett die wildwachsenden Cacaobäume, ohne sie zu kennen, abgehauen, und der Gobernador, der etwas mehr, aber doch nicht genug davon wußte, eine Anpflanzung von jungen Stämmen auf freiem Felde und mitten in der Sonne gemacht. Natürlich waren die Pslanzen alle eingegangen, und er hatte jeden weiteren Berssuch eingestellt, weil er das Klima dem Cacaonicht für zuträglich hielt. Ich konnte ihnen darsüber genaue Auskunft geben, da ich den Cacaobau ja in seiner Volkommenheit in Scuador kennen gelernt, und die neuen Versuche, welche die Ansiedler jest mit dieser sohnenden Nutpslanze machen wollen, werden gewiß günstig ausfallen.

Außerdem liefert die Schale der Cacaofrüchte einen vortrefflichen Gerbstoff, den die Colonisten sehr gut werden verwerthen können.

Auch der Tabak gebeiht vortrefflich am Pozusu, leider haben die Leute aber mit sehr schlechtem Samen angefangen, Tabaksamen, den die Tyroler aus ihrer eigenen Heimath mitgebracht hatten, und der nur einen sehr leichten und mittelmäßisgen Tabak liefert. Wit guten Havanasamen bin ich überzeugt, daß sie ein recht gutes und kräftis

ges Blatt ziehen könnten, wenn es auch dem Westindischen nie gleichkommen wird. Sondersbar, daß in Süd-Amerika kein guter und aromatisscher Tabak gezogen werden kann, denn selbst der beste von Neu-Granada und Ecuador — Ambalesma und Esmeraldas, hält nicht einmal einen Bersgleich mit dem Domingo aus, und ist, wenn auch wohlschmeckend, doch zu leicht und ohne Gehalt.

Die Coca gedeiht dagegen am Pozuzu vortreff= lich, jene eigenthümliche Pflanze, die das Haupt= eristenzmittel des peruanischen Indianers und Ein= geborenen bildet, und wird einmal später einen der bedeutendsten Aussuhrartikel des Pozuzu bilden.

Ein Vortheil für die Colonisten ist es jedenfalls, daß kein Wirthshaus eristirt. Jede Familie hat dagegen ihr kleines Stück Feld mit Zuckerrohr bepflanzt, aus dessen Saft sie ihren Zucker für den Kassee kochen, und ihren guarapo brauen. It aber erst einmal ein direkter Weg nach Cerro de Pasco eröffnet, und können die Leute erst ihre Producte für baares Geld verkausen, dann wird auch ein Wirthshaus nicht sehlen, um ihnen das baare Geld, oder doch einen Theil desselben, wies der abzunehmen.

Unter so vielen Tyrolern hatte ich natürlich

geglaubt ein paar tüchtige Citherspieler zu finden, und mich eigentlich schon darauf gefreut. Wie ich hörte, waren auch ein paar mit herübergekommen; aber die jungen Leute hatten meist Alle die Colonie verlassen, als sie sich gerade in Trübsfal befand, und die Verheir atheten, wie das nun einmal so in der Welt geht, spielten keine Cither mehr. Ein einziges solches altes Instrument war übriggeblieben und hing, mit noch vier oder fünf Saiten bespannt, dei Gstier im Rauch, "um die seuchte Luft davon abzuhalten." Sie war vollkommen schwarz geräuchert und heisser, und weigerte sich hartnäckig, irgend eine Stimmung wieder auzunehmen.

Ich blieb über eine Woche in der Colonie und machte mehrere kleine Abstecher nach den verschies denen "chagras"; die Leute nahmen mich aber überall und immer gleich freundlich auf, und ich hätte ihnen keinen größern Gefallen thun können, als recht viel bei ihnen zu verzehren und über Nacht zu bleiben. Fast Alle erzählten mir dabei ihre Lebensgeschichten, und so einsach diese waren, so rührend waren sie oft.

Bei Allen basselbe alte Lied — Arbeit und Schulsben, aus benen sie sich nicht heraussinden konnsten, und die sie sich Jahr nach Jahr mehr über

ben Kopf zusammenwachsen sahen. Was half es, daß sie dagegen ankämpsten; Alles, was sie thun konnten, war, sich über Wasser zu halten, und die Strömung nahm sie dabei weiter und weiter mit. "Da sind wir denn ausgewandert," lautete der stete Refrain; "wir wußten, schlechter konnt's einmal nicht werden, und wenn wir hier auch gerade keine Schäße sammeln, haben wir doch zu leben."

Unsere deutschen Regierungen klagen immer über die Auswanderung und betrachten die Auswanderung und betrachten die Auswanderer selber gewöhnlich als unzufriedene, böswillige Leute, die das segensreiche Regiment, unster dem sie leben, nicht anerkennen wollen. Sie hätten sollen die einsache Erzählung dieser armen Leute hören, die Niemanden anklagten und nur mit schwerem Herzen ihre Heimath verlassen hatzten; aber sie konnten nicht mehr jene stets wachsenden Steuern und Taxen erschwingen, und mußten zulet ihren lieben Bergen den Rücken kehren. Am Leichtesten wurde es ihnen noch, sich von ihren Regierungen zu trennen.

Was nun einmal hier aus ihnen werden sollte, wußten sie selber noch nicht recht. Die Kinder wuchsen außerdem fast ein wenig zu frei auf,

benn eine eigentliche Schule hatten sie gar nicht, und der Pfarrer unterrichtete die Kinder nur zu unregelmäßigen Zeiten in dem Nothwendigsten, was sie brauchten. Allerdings war ein wirklicher Lehrer in der Colonie, der aus der Rheingegend mit herübergekommen war, und den die Rheinsländer jetz zum Bürgermeister gewählt hatten. Er mochte des Schulamtes aber wohl schon — was ich ihm auch eigentlich nicht verdenken kann — in Deutschland überdrüssig geworden sein, und schien nicht gesonnen, hier in Peru wieder mit der nämlichen Quälerei anzusangen.

Die Kinder lernten aber arbeiten, und nebenbei ein wenig Schreiben, Lesen und Rechnen, und das Uebrige fand sich von selber. Während sie heranwuchsen, wuchsen auch die Felder um sie her, und ihre Eltern, während sie den Wohlstand der herausschießenden Jugend sicherten, sahen selber mit Ruhe einem sorgenfreien Alter entgegen. Sie konnten ihre Kräfte auf keine bessere Zinsen legen.

Es that mir orbentlich leid, wie ich von den guten Leuten wieder Abschied nahm. Es hatte mich viele Mühe und viel Geld gekostet, sie in ihrer Abgeschiedenheit aufzusuchen, ich hatte einen schweren Rückweg vor mir, um Lima wieder zu

erreichen, aber ich bereute die darauf verwandte Beit dennoch nicht, denn ich glaube, daß meine Anwesenheit ihnen in mancher Hinsicht genügt hat, und daß sie mir ein freundliches Andenken bewahs ren werden.

## Der Rückmarsch aus dem Amazonengebiet.

Den Colonisten am Pozuzu hatte ich versprochen, für ihre Interessen, hinsichtlich des neuen Wegsbaues, einzustehen. Um das aber auch wirksam thun zu können, war es unumgänglich nöthig, das für den Weg bestimmte Terrain selber zu sehen. Dann erst konnte mein Bericht bei dem Präsidenten auch Berücksigung verdienen.

In biefer Richtung war ich aber nicht einmal im Stande, ein Packthier mitzunehmen (wie sich später zeigte, hätte mir kaum ein Hund diese Bahn folgen können), sondern ich mußte meinen Sattel und unsere Provisionen von bezahlten Trägern schleppen lassen. Glücklicherweise bekam ich aber einen Indianer, Leon Carthagena, zum Führer, und das war, wie mir alle Colonisten sagten,

der einzige Mann in der ganzen Umgegend, der jene Berge genau kannte — und was dazu ges hörte, fand ich später selber.

Daß ich dabei wieder bösartige Strapazen durchzumachen hatte, wußt' ich voraus, benn es mar mir icon zu viel von diesem, erft begonnen en Wege erzählt worden. Ich machte mir aber weiß, bak sich bas nicht ändern lasse, und brach am 21. Januar mit einem Führer und zwei Laftträgern, die meine Sachen und Provisionen tragen mußten, nach dem nächsten, fünf Tagereisen entfernten Städtchen Suancabamba auf. Alle Colonisten hatten mir auf's Freundlichste Provisionen für den Weg angeboten, und ich hätte genug bekommen können, ein balbes Sabr bavon in ben Bergen zu leben, natürlich nahm ich aber nur bas Nothwendigste, und felbst dies auf die für= zeste Zeit berechnet, benn nach Allem, was man mir über diesen neuen Weg erzählt, follte es nicht geringe Schwierigkeit haben, nur mit einem fleinen Bad durch beffen Dornen und Gestrüpp zu fommen.

Bum Führer hatte ich glücklicherweise einen Mann, der jede Schlucht dieser wilden Berge kannte. So viel hatte er sich aber doch schon ben Sitten der weißen Nace angepaßt, daß er —

nicht Wort hielt. Er versprach mir nämlich, schon den Abend vorher an dem bestimmten Sammelplaße zu sein, um mit Tagesgrauen den Marsch antreten zu können, kam aber erst am nächsten Nachmittag. Trozdem wanderten wir noch aus, die Reise wenigstens zu beginnen, und lagerten die Nacht etwa eine Legua von der Colonie entsernt, an dem ersten Bergstrome, den wir erreichten zugleich auch dem einzigen, den wir bis Huanscabamba zu passiren hatten.

Hima, mit einer ganz ungemäßigt kalten Nacht. Auf bieser scharfen Bergkante fontte macht. Außerbertem Aber Der Berg ans bei eine Beliek nacht eines abzweigenden Hinauf, und dadurch ließen wir denn auch bald die tropische Natur hinter uns und gelangten wieder in ein gemäßigtes Klima, mit einer ganz ungemäßigt kalten Nacht. Auf dieser scharfen Bergkante konnte sich außerdem auch keine Duelle halten, und wir waren genöthigt, an dem Abend das Wasser zu benutzen, das, einer braunen Pfüße gleich, in einer Berstiefung des Bodens aus Gefälligkeit stehen gesblieben war.

Leon Carthagena phantafirte babei fehr viel

von Wild, von hirschen, Truthühnern, Bären und Tapiren (hier "das große Beest" genannt), ja ließ sogar ein paar Mal ahnen, daß wir mögelicher Weise einen Tiger, ganz sicher aber einen Kuguar oder Löwen in unserm Wege sinden würden. — Es war Alles nicht wahr; der Wald— eine Wildniß, die nur selten eines Menschen Fuß betritt — schien wie ausgestorben, und nicht einmal einen Affen sahen wir den ganzen ersten Tag — nachher hätten sie überdies in der Kälte nicht mehr leben können.

Allerdings kreuzte ich den ersten Abend, wo ich noch einen kleinen Pirschgang machte, die Fährte eines Tapirs, der hier ziemlich hoch in die Berge geklettert war, bekam den alten Burschen aber natürlich nicht zu sehen, und mußte leer und ohne Beute zu unserm Lager zurückteigen. Später sand ich auch noch einmal die Spur eines Bären, aber nicht das leiseste Zeichen eines Kuguar oder Jaguar. Desto reichlicher trasen wir unten dicht am Pozuzu noch die Stellen, wo die Seynos, die es hier wie in Ecuador giebt, den Grund ausgebrochen hatten, die Seynos selber aber waren nicht zu Hause, und wir dursten uns auch nicht ihretwegen in der ungewissen Hoffnung hier aufpalten, einem Rudel etwa zu begegnen. Meine

Reise war ja überhaupt kein Jagdzug und, mit einem nühlicheren Zweck im Auge, mochte ich meine Zeit nicht unnöthig verschwenden.

Mir war früher gesagt worden, ich würde die Reise vom Pozuzu nach Huancabamba in brei Tagen machen können, barin follte ich mich aber getäuscht seben, benn bas stellte sich balb als unmöglich heraus. Ueberhaupt bestand hier gar kein eigentlicher Weg, sondern nur ein schmaler, oft kaum erkennbarer Pfad, ben man früher einmal mit bem Meffer ausgehauen und über den die Bufche ichon lange wieder gufam= mengewachsen waren. Nicht einmal eine Art schien bier thatig gewesen; wo ein Baum umge= fturzt lag, mußte man entweder barüber hinmeg= fteigen ober barunter binkriechen, und an vielen Stellen bilbete bicht geflochtenes und mit Moos vollkommen ausgefülltes Wurzelwerk den alleinigen Boben, auf bem man hinschritt. Das war bas unangenehmste Marschiren, benn man konnte nie deutlich erkennen, wohin man trat; ber Bergstock glitt fortwährend an den glatten Wurzeln ab und fuhr wie in bas Bodenlose hinein, und rutschte man einmal mit dem Fuße, fo konnte man fich auch fest barauf verlassen, baß man im nächsten Augenblicke mit dem Beine in irgend einem Loche

stat, während man darüber auf einer Wurzel ritt. Natürlich regnete es die ganze Zeit, und wenn es auch einmal ein paar Stunden aufhörte, blieb sich das volltommen gleich, denn durch die nassen Büsche mußte man sich überall drängen, und bestam das, was sie sich an schweren Tropsen aufsgehoben, redlich überliefert.

Der ganze Weg war überhaupt nur eine Bahn, die sich Indianer und Eingeborene gesucht hatten, um von dem Pozuzu aus Huancabamba zu erreischen. Dabei folgten sie dem Bergrücken, wie der sie führte, und erkletterten jede nur erreichbare Spize, um von dort aus wieder einen freieren Uederblick zu bekommen und die Nichtung nicht zu verlieren. Dorthin mußte man ihnen überall nachklettern, und das einzige Interessante blieb dabei, den regelmäßigen Wechsel der Begetation zu bewundern, während man mit einer Unbefansheit durch die verschiedenen Klimate sortwährend aufs und abstieg, die wirklich rührend schien.

Unten im Lande der dichte bösartige Wald mit seinen über den Pfad geworfenen Stämmen, aber doch wenigstens mit sestem Boden. In diessem Walde kam man dann noch in einer bestimmsten Höhe, durch die man bald hinaufs, bald hinabsstieg, in einen Streisen breiten Rohrgrases, eine Kr. Gerstäder, Actrebn Monate in Süb-Amerika. II.

Art hobes Schilf mit weichem, bidem Stiel. Dar= über fam lichterer Wald mit vielem Burgelmerk, und in diefem, nur etwas höber, begann bas nichtswürdigfte, zähfte und längste Rohr bas Un= terholz zu füllen. Wie unzerreißbare barte Stricke legte es sich überall quer über den Weg, ober bing von oben wie Schlingen herunter, in benen man sich ben Sut, manchmal auch ben Ropf fing. Alle zehn Schritte weit, während man ununterbrochen beschäftigt war, es aus dem Wege gu biegen, blieb man aber sicher mit Arm ober Bein oder Gewehr darin hängen, und es war völlig genügend, felbft ben geduldigften Menfchen gur Verzweiflung zu bringen. - Wo dies Robr auf= borte, wurde der Boden icon falter und bie Begetation mehr verfümmert. Niederes knorriges Knüppelholz ftand hier mit verwachsenem, immer= grünem Gebuich, und die bochften Bergrücken, Cuchillos ober Meffer genannt, waren gang offen, nur mit langem Gras ober einer andern vegeta= bilischen Malice bedeckt. Diese bestand in einer Art von Aloe, die ben Boden an manchen Stellen bicht bedecte und ihre kleinen, feinen, bun= felbraunen Stacheln wie brödliche Nabelfpigen in Ruß und Sand bes Wanderers bohrte. Gnade Bott, wenn man einmal auf bem oft glatten

Boden ausglitt und sich mit der Hand irgendwo stützen oder halten wollte, man konnte sich dann sicher darauf verlassen, daß diese wie gespickt von den seinen Nadeln war.

So ging es die ganze Strecke bergauf und bergsab, durch alle Streifen dieser wechselnden Begestation hinauf und hinunter, und die Nächte lasgen wir regelmäßig auf irgend einer kalten Höche unter einem höchst mittelmäßigen Grasdach, entsweder im fluthenden Regen, oder schneidend kalten Winde, und froren, daß die Zähne klapperten.

Doch ich will den Leser nicht mit den Einzelnsheiten dieses traurigen Marsches ermüden, auf dem ich naß, und fast mit zersetzen Kleidern, sonst aber vollkommen gesund, Huancabamba endslich am fünften Tage erreichte. Auf dem ganzen Wege stand kein Haus, obgleich wir einige reizende, wenn auch kleine Thäler kreuzten, in denen sich recht gut eine Plantage hätte anlegen lassen, und erst in den letzten Leguas kamen wir auf besseren Weg, wo man nämlich begonnen hatte, diesen ordentlich und bequem anzulegen.

Huancabamba gehört dabei schon wieder ber warmen Zone an, und ist ein reizendes breites Thal, in dem eine Unmasse von Producten gezogen werden könnte. Selbst jetzt liegen bort mehrere Hatanos gezogen werben. Im Verhältniß wird aber boch noch wenig genug gebaut, und die Leute begnüzgen sich eben damit, fast nur das zu ziehen, was sie zum eigenen Leben brauchen. Beständen freilich gute Wege, wäre der Verkehr ein leichterer und sicherer, so würden auch hier mehr Anstrenzungen gemacht werden, denn einem sich eren Gewinne widersteht selbst die Faulheit des Südzamerikaners nicht. Wo aber Alles auf Maulthieren mühselig transportirt werden muß und die Wege oft so schlecht sind, daß die Maulthiere unzterwegs stürzen, ist neben dem Gewinn das Rissico zu groß, und dem sind sie nicht gewachsen.

Bon Huancabamba aus konnte ich aber jett boch wenigstens wieder in den Sattel, wenn ich mich auch die beiden ersten Leguas mit einem Esel begnügen und daneben herlaufen mußte. Drei Leguas von dort aber erreichte ich ein kleisnes Städtchen — wenn ein Plat mit fünf Häusfern so genannt werden kann — das Lukanow hieß, und von wo ich ein Maulthier bekommen sollte. Bon hier aus hatte ich zwölf Leguas weit keine menschliche Wohnung und mußte dort übernachten. — Bis Lukanow war auch das Thal ziemlich weit, und einzelne Hacienden lagen dort

entlang. Huancabamba selber besteht eigentlich nur aus Hacienden, die zerstreut über einen ziemlichen Flächenraum liegen, und herrliche Weiden besonders wässert der Huancabambastrom. Bon Lukanow aus aber wird das Thal wieder ganz eng, die schroffen, jedoch dicht bewaldeten Userhänge ragen steil in den schäumenden Bergstrom nieder, und an einzelnen Stellen stürzen kleine Wasserfälle von dem äußersten Gipfel der Seitenwände so jäh nieder, daß sie nur an wenigen Plätzen die Wand selber berühren.

Dicht am Flusse, über den oberhalb Huancabambas eine schmale Brücke führt, läuft der Weg hin, seiner Fluth auswärts folgend, bis er seine aus dem Schnee der Cordilleren sprudelnde Quelle erreicht, und ein einsamer Ritt war das, durch den wilden Wald, durch den der Bergstrom schäumte, und die einzigen lebenden Wesen, die ich tras, waren unten noch im wärmeren Thale einzelne Schwärme von Papagepen, während weiter oben in der kälteren Lust auch diese verschwanden. Stunde nach Stunde ritt ich so einsam und ohne Führer fort, und spähte dabei vergebens umher, in dieser öden Wildniß doch wenigstens irgend einer Jagdbeute zu begegnen — umsonst, es war Alles wie ausgestorben, und ein einzelner Condor, der hoch über mir den Cordilleren zustrich, schien ebenfalls nach Beute ausgewesen zu sein und die Sache in Verzweiflung aufgegeben zu haben.

Je höher ich stieg, je niederer wurde aber die Holzung; schon näherte ich mich wieder der kalten Bone, mit ihren gelben glatten Grasslächen und kalten Regen und Winden, und um Mittag etwa erreichte ich das vollkommen offene Land, wie zusgleich ein hochgelegenes langes Thal, das einsgeschlossen in zwei kahlen Hügelketten lag. Auch der Bergstrom war jetzt so klein geworden, daß man ihn überall hätte mit Leichtigkeit kreuzen können. Leise nur murmelte er durch die trostslosen dehe die volkslosen tieseren Thale zuzudrängen, wo er wußte, daß er mehr tolle und wilde Spielkameraden beskam, und mit ihnen in lustigen Sägen über die Felsen sliegen konnte.

Um zwölf Uhr ließ ich mein Thier ein Wenig raften und frühstückte selber etwas, denn ich hatte in Lukanow auf ähnliche Weise ein Huhn gekauft, wie in Munia, und gleich abkochen lassen; dann ritt ich wieder weiter und hatte wenigstens die Abwechselung meines Weges, daß ein seiner kalter Regen siel. Und was für eine surchtbare öde Wildeniß lag hier um mich her — kein Baum mehr,

fein Strauch, nur ftarres burcheinander geworfenes Granitgeftein mit gelben, halb abgeftorbenen Grasflächen um mich ber, neben mir ben riefelnden Bach und über mir den grauen bleiernen Simmel! Ein paar Raubvögel waren bazu meine einzigen Gefährten, die irgend einer verirrten Maus vielleicht nachspähten, ober auch felber nur aus Verfeben in diese Einöde gekommen waren. Wie kalt ber Regen mir dabei entgegenschlug! 3ch wickelte mich fest in meinen Poncho, es dem Maulthier überlassend, sich den festesten und besten Pfad aus= zusuchen, denn da der Berahang keinen bedeutenden Kall mehr batte, sammelte sich bier oben das Waffer und bildete eine Ungahl jener gefährlichen Stellen, die auf der Oberfläche hart und ficher aussehen, wo aber das Maulthier plöglich bis an ben Bauch versinkt, und oft kaum sein eigenes Gewicht wieder in die Sobe bringen kann.

Stunde nach Stunde verging so, Meile nach Meile legte ich zurück, und fand mich plöglich in einem Felskessel, an dem der Weg steil emporzuführen schien. Nechts thürmten sich außerdem hohe Schneegebirge auf, aus denen die Luft eiskalt herüberstrich, und als ich unter diesen hinzog, donnerte gerade eine Lawine in eine der Schluckten nieder. Ich hörte den surchtbar prasselnden Laut,

ber die Felsen erdröhnen machte, und sah die Lawine selber, wie sie oben einen steilen Hang nieberschoß und dann hinter aufragenden Bergspitzen verschwand oder zerstiebte. So hoch aber lagen diese Berge noch über mir, daß mir das Ganze nicht größer schien, als wir daheim gewohnt sind, die Schneemassen bei Thauwetter von steilen Dächern niederschießen zu sehen. Wo ich mich übrigens befand, war ich außer aller Gesahr, denn so weit herüber hätten sie nie ihre stürzenden Massen senden können.

An dem Fuße dieser schneegedeckten-Höhen, wie fast überall an solchen Stellen in den Cordillezren, lag eine grüne Lagune, die das Schneewasser der Kuppen sammelte und in den Huancabamba hineinleitete. Hinter ihr zog sich der Psad über den eigentlichen Rücken der Cordilleren hin, und daß ich dabei bedeutend höher stieg, merkte ich schon an dem schneidenden Schneegestöber, in das sich hier der kalte Regen verwandelte. An manschen Stellen deckte sogar noch alter Schnee den Boden und füllte die Schluchten aus, in die er hineingeweht worden, ohne daß ihn die Sonne je wieder erreichen konnte. Die Lust war außersdem sehr fein und scharf, und mein Thier, das ich kaum am Zügel nachziehen konnte, keuchte und

schnaufte, und wollte kaum von der Stelle. Endslich erreichte ich die Höhe, ohne selbst nur durch irgend eine Aussicht belohnt zu werden, denn die Wolken lagen dicht um mich her, und verdeckten mir selbst die allernächsten Hänge.

Wo der Weg die äußerste Spite erreichte, steht, wie bei allen folden Stellen in Beru, ein einfaches hölzernes, oft nur aus zwei Studen zusam= mengebundenes Kreuz, und diese Sitte hat mir immer febr gefallen. Es kam mir stets vor wie ein verkörpertes, aus voller Bruft heraufgeholtes "Gott sei Dant!" das da oben in der freien Luft steht, und weit leuchtet es dem Reisenden icon oft entgegen. Der ichlichte Gudamerikaner - ber "civilisirte" reitet natürlich gleichgültig vorbei zieht auch jedesmal seinen Sut vor diesem einfaden Zeichen unserer Religion, und murmelt auch wohl ein turzes Gebet, und wie deutlich beweist bies, baß, um den Sinn des Wanderers auf furze Beit einer andern Welt zuzulenken, eben nur folch ein einfaches, schmuckloses Symbol nöthig ift, und bas Auge bes Wanderers nicht, wie in Europa, bei jedem Schritt und Tritt durch Carricaturen beleidigt wird, die, gemalt oder in Holz geschnitt, unsern Beiland vorftellen follen. Bas ihnen an Wahrheit der Form abgeht, sucht dabei der Künst=

ler durch aufgestrichenes Blut zu ersetzen, und wo er vielleicht bezweckt, das Mitseid zu erregen, erzegt er nur Ekel und Widerwillen. — Ich dachte an jene sogenannten "frommen" Bilder, als ich das einsache hölzerne Kreuz hier oben auf der Kuppe dieser Cordillere stehen sah, konnte mich aber weder bei dem Gedanken, noch bei dem Kreuze lange aushalten, denn die Zeit verging, und ich vermuthete noch eine weite Strecke Weges vor mir, ehe ich, aus Schnee und Eis hinaus, wieder warmes und cultivirtes Land erreichen konnte.

Beim Hinunterreiten von der Cordillere — benn alsich die steilste Stelle hinter mir hatte, war ich wieder aufgestiegen — hätte mir aber leicht ein böser Spaß geschehen können, denn die Schnalle an dem Schwanzriemen meines Sattels hatte sich, ohne daß ich es bemerkt, gelöst, und gerade an einem recht unangenehmen Platz, wo mein Maultier plötzlich stehen blieb und eine steile Wand von vielleicht 60—80 Fuß höhe niedersah, glitt der Sattel nach vorn, und ich behielt eben nur Zeit, mich an der Seite hinunterzuwersen. Sonst sind diese Berge aber lange nicht so bös zu passschwerlicher, wie die Cordilleren Chiles; sie sind besschwerlicher, aber haben sehr wenige wirklich ges

fährliche Stellen, noch dazu, ba hier ber Schnee nie so überhandnehmen kann.

Den eigentlichen Rücken der Cordillere bildete eine schroffe, bröcklige Felsmasse, auf der nur bie und da selbst dürftiges Gras wuchs; dann, von einer langen Lagune der andern Seite ab, slachte sich das Thal wieder etwas aus und ein kleiner Bergstrom begann hier nach Besten zu strömen. Er that aber nur so, als ob er dem Stillen Ocean zuwollte, denn weiter unten mußte er wohl gegen die compakten Massen der Hauptscordillere anprallen, die ihn wieder zurückwarsen, dem Amazonenstrom zu.

Und wilber und wüster wurde nun die Bahn, der ich zu folgen hatte; der Schnee verwandelte sich wieder in einen scharfen, peitschenden Regen, der mir die Glieder erstarren machte, und mit der weiten, trostlosen Dede, die mich umgab, hätte man mit größter Leichtigkeit verzweiseln können. Endlich, es mochte vier Uhr Nachmittags sein, entdeckte ich eine menschliche Gestalt, etwas seitab vom Wege, in einem bunten Poncho und mit einem schwarzen Hunde hinter sich. Als ich näher kam, erkannte ich, daß es ein Indianer sei, und rief ihn an, um zu erfragen, wie weit ich noch bis zu den nächsten Häusern hätte. Kaum hörte der

Bursche aber meine Stimme, als er auch schen herumfuhr und nach ein paar Sätzen wie in den Boden hinein verschwand. Der Lump kam auch nicht wieder zum Vorschein und mußte sich mit seinem Hunde hinter dem einen oder andern Felssen versteckt haben.

Ich weiß mich kaum zu erinnern, daß ich je, körperlich wie geistig, einen elenderen Tag verlebt habe, und ich war fast gleichgültig dagegen geworden, als ich gegen Abend endlich die Begetation sich bessern und sogar über dem jetzt größer gewordenen Strom, an der andern Seite desselben, Kartosselselder sah. Aber keine menschliche Wohnung zeigte sich noch, und als ich mit Sonnenuntergang endlich das erste Hauß erreichte, schien es ein so wüster Ausenthalt, wie die Scenerie selbst, die es umgab. Ich beschloß auch, lieber noch weiter, bis zu dem nächsten Pueblo Watsschong zu reiten, wo ich jedenfalls mehr Bequemslichseiten erwarten durste — ich hätte eben so gut die Racht hier bleiben können.

Die Leute hier sagten mir allerdings, es sei nur noch eine Legua, aber sie rechnen hier die Legua zu 100 Quadras, was 30,000 Fuß, also ein Fünstel mehr als eine deutsche Meile macht, während die eigentliche Legua nicht einmal voll brei Biertel einer folden halt. 3d ritt auch Stunde nach Stunde bergauf und bergab an : dem ichaumen= ben Bergstrom so bicht bin, daß deffen Kluthen über den Weg spritten, und dann wieder boch über ihm einem schmalen Pfade folgend, daß er unter mir aussah wie ein bligendes weißes Band. Mein armes Thier war zulett so todtmude ge= worden, daß ich abstieg und es führte, und ein paar febr schmale schwankende Bruden, die wir zu passiren hatten, zwangen mich fast, bei ihnen liegen zu bleiben, benn mein Maulthier scheute fich Anfanas, darüber hinzuschreiten. — Und wei= ter, immer weiter führte ber Weg. Es mußte schon zehn Uhr sein, benn ber Mond ging auf, und da sich der Pfad ein paar Mal getheilt hatte, fonnte ich jest kaum anders glauben, als daß ich ben rechten verfehlt und einen falschen betreten batte. Unter folden Umftanden war es jeden= falls das Beste, die Nacht zu bleiben, wo ich mich eben befand. Nur um vorher noch einen letten Bersuch zu machen, ob ich nicht vielleicht doch in ber Nähe einer Wohnung sei, in ber ich wenig= ftens vor dem Regen geschütt blieb, schoß ich den einen Lauf meiner Büchse ab - erschrak aber auch fast über ben plöglichen Erfolg, benn bicht neben mir schlug ein hund an. Ich befand mich unmittelbar an Watschong und hatte wenige Minuten später ein ordentliches Haus erreicht, in
dem ich zu übernachten beschloß. Allerdings schlief Alles, und die Leute im Innern schienen auf mein Anklopfen wenig zu achten; dagegen gab es aber ein Mittel. Dicht vor dem einen Fenster seuerte ich meinen andern Lauf ab und bearbeitete dann die Thür dermaßen mit meinem Kolben, daß ich in kurzer Zeit die ganzen Inwohner entsetzt und im tiessten Negligée um mich versammelt sah. Ich war auch nicht blöde genug, diesen Moment unbenutzt vorüber zu lassen.

Einen der Leute schiefte ich augenblicklich ab, den Alkalden aus dem Bette zu holen, ein Anderer mußte mein Maulthier übernehmen, es in einen Portrero zu bringen, und einen Dritten hielt ich sest, mir einen Platz zu zeigen, wo ich Etwas zu essen kausen könne, denn ich war nicht allein fast erstarrt von Nässe und Kälte, sondern auch fast verhungert. Der Bursche, den ich mir ausgessucht, wollte allerdings Schwierigkeiten machen und meinte, es sei schon fast Mitternacht, und da wäre Nichts mehr in Watschong zu kausen—aber vergebens, ich wußte das besser, und eine Viertelstunde später hatte ich richtig wenigstens eine Flasche agua ardiente und eine Quantität

hartes Brod erbeutet, mit dem ich mich diese Nacht begnügen mußte. Bei dem Alkalden fand ich dann ein Nachtquartier, nahm ihm das Versprechen ab, mir früh am andern Morgen ein frisches Thier zu verschaffen, und verbrachte die Nacht elend ge-nug in meinen nassen Kleidern und auf ein paar dürftigen Schaffellen.

Diesen ganzen Tag war ich ohne Führer geritten, für den nächsten Morgen aber bedung ich mir einen solchen aus, denn wie ich hörte, führte der Weg über die offenen Punas nach Cerro de Pasco, und war bei den vielen Beipsaden leicht zu versehlen.

Zehn Leguas bis Cerro — aber ich kannte schon diese entsetlichen, endlosen Leguas, wo man an einer stundenlang reiten konnte, und weg-müde durch die weite traurige Dede versolgte ich den ganzen Tag meine Bahn, die Nacht, noch anderthalb Leguas von der Minenstadt entsernt, in einer Schashütte zu verbringen. Diese Punas dehnen sich auf ganz ungeheure Strecken in den Cordilleren aus und sind weiter Nichts als mächtige Hochebenen, die aber zu kalt liegen, irgend eine Vegetation zu gestatten. Nur ein ziemlich dürstiges Gras wächst dort, denn alles Andere würde den häusigen Nachtsrösten erliegen, die hier

das ganze Jahr herrschen, und weder Sommer noch Winter anerkennen. Für Weiden eignen sie sich aber vortrefflich, und Schaf wie Llama scheint sich sehr wohl auf ihnen zu befinden. — Ganze Heerden von Llamas trasen wir auch hier an, und ich hatte meine Freude an den schönen, schlanzken und zierlichen Thieren, die der todten Landzschaft doch einen etwas lebendigeren Ausdruck gaben. Schafe weideten ebenfalls hier zu Tausenzben, und ihre Weiden sind, der natürlichen Formation dieser Gebirge nach, sehr bequem durch einzelne Seitenthäler abgetheilt, von denen jedes sein frisches Wasser und gewöhnlich auch eine Lazune hat.

Diese Punas sehen auch gar nicht so aus, als ob man sich in den Cordilleren eines Tropenslandes befände, denn mit dem steten Nebel, der darauf lagert, bleibt selbst von einem der Hügelrücken aus die Fernsicht auf die benachbarten Schneekuppen stets verdeckt, und da sich der Wegziemlich eben darin sortzieht, kann man sich des Gefühls kaum erwehren, daß man in irgend einem nordischen, verwünscht kalten Lande und auf einer Haibe sei, die eben so gut Lünneburg wie Peru heißen könne.

hier oben, boch hineingebaut in die kalten,

öben Bunas, obne irgend eine bestimmte Sabres= zeit, ohne Sommer, ohne eigentlichen Winter, obne Begetation, ohne Baum, ohne Strauch, nur von den ftarren grauen Felsen überragt, ju be= nen die Schneekuppen in grimmer Majestät nie= berstarrten, fand ich die Ruinen einer alten Inbianerstadt, beren Inwohner nur allein von Jagd und Biebzucht mußten gelebt baben. Deutlich waren noch die Mauern ihrer früheren Sütten ju erkennen - rund gebaut, wie fie die Schäfer noch jest bier aufstellen, deutlich noch die Mauern, bie ben gangen Blat umgeben, und vielleicht auch gegen die Unfälle anderer Stämme geschütt batten, benn ber Denich tann nun einmal nicht friedlich neben dem Denschen wohnen. hatte die alte Plaza gelegen, mit einem größern Bebäude für ben Inta, oder auch vielleicht für den Tempel, und westlich, außerhalb der Stadt= mauer, batte ein weiter, runder, ebenfalls abge= schloffener Raum gelegen, in dem fie vielleicht ihre Spiele hielten ober ihre Tefte feierten.

Sehr zum Erstaunen meines Führers, der sich wahrscheinlich gar nicht denken konnte, was ich an den dürftigen Ueberresten vergangener Heiden so zu bewundern fand, hielt ich eine lange Weile an der Stelle, und ritt dann langsam durch diese Kr. Serstäcker, Actres Monate in Südenmerita. II. 12

alten Wohnpläte der Todten, bis mich der falte Wind endlich weiter trieb. Sonderbar aber, daß fich Menschen auf solcher unwirthlichen Sobe an= fiedeln, daß fie einen folden Plat zu ihrer Seimath mählen follten, wo sie in den warmen Thälern doch eben so viel Weide für ihr Bieb und ein viel milberes Klima fanden — ober war auch hier bas Klima in früheren Jahrhunderten wärmer gewesen, als wir eine folde Beränderung in Europa nachweisen können; hatten sich vielleicht die Berge felber höher und höher in die falte Luft hineingehoben? Es find bas Rathsel in ber noch immer schaffenden und immer thätigen Ra= tur, die ber Mensch eben nicht im Stande ift gu lofen, und über die er sich höchstens ben Ropf zerbrechen fann.

Die Lagunen könnten der Landschaft etwas Freundlicheres geben, wenn sie eben im Stande wären, Anderes wiederzuspiegeln als grauen Himmel und grauen, rauhen Fels. Nicht einmal Flugsoder Wasserwild belebt sie, denn ein paar Bleßenten ausgenommen, sah ich nie Etwas auf ihrer Fläche schwimmen. Es giebt dort oben in den Bergen eine große, weiß und schwarze, wilde Gans, aber sie geht sonderbarer Weise nie auf das Wasser, sondern hält sich stets an den höheren Berghängen

auf, wo sie sich wahrscheinlich das junge und feinste Gras zu ihrer Nahrung aussucht. Der sonderbare, trompetenartige Ton, den fie zu Zeiten. besonders Morgens und Abends, ausstöft, tont bann von allen Seiten, und im Anfange konnte ich gar nicht herausbekommen, wo er eigentlich berrühre, bis ich die weißen Bunkte an den Wänden entbeckte. Auch ein mövenartiger Bogel kommt an einzelnen Lagunen, aber nicht häufig vor. Sonst fand ich weder die Kährte eines Biriches, noch die Spur eines einzigen wilden Thieres auf diesen Söben, Reineken ausgenommen, ber an bem Rande der Lagunen gern auf= und abzuschnüren ichien, vielleicht eine ber armen Blegenten zu be= lauern, die ebenfalls am Ufer ihrer Nahrung nach= gehen.

Mit einbrechender Dunkelheit sahen wir wieder mehrere Schäferhütten beisammenliegen und hielten darauf zu, um in einer von ihnen die Nacht, so gut das eben anging, zu verbringen. Mein Führer schritt neben mir her, und ich warf zusfällig einmal den Blick nach dem, rechts neben uns hinlausenden Hang hinauf, als ich dort einen Fuchs bemerkte, der mit der größten Ruhe den Hang herunter und gerade auf uns zugeschlendert kam. Er mußte dabei ganz in Gedanken sein,

benn er sah uns nicht einmal, obgleich wir kaum mehr als zwanzig Schritte von ihm entsernt waren, und uns doch auf der vollkommen freien Puna fortbewegten. Mein Führer hatte den Fuchs ebensfalls nicht bemerkt, denn ich mußte ihn ein paar Mal leise anrusen, ehe er stehen blied und aufsah. So wie ich mein Thier aber anhielt, wurde Neineke stuhig, hob rasch den Kopf, äugte scharf herüber und drehte sich dann langsam ab, den Weg, den er gekommen, zurückzugehen. Er schien aber dabei keineswegs in Sile und glich auf's Haar einem Menschen, der auf einem Spaziergange ganz unserwartet Jemandem begegnet, dessen Gesellschaft ihm nicht gefällt, und der langsam umdreht, einen andern Weg einzuschlagen.

Rasch war ich indessen aus dem Sattel gessprungen, denn ich wußte nicht, wie mein Maulsthier das Feuern vertragen würde. Vergebens suchte ich aber in allen Taschen nach einem Zündshütchen; das einzige, das sich sand, hatte sich mit irgend einer Krume vollkommen ausgefüllt, und Reineke ging indeß ruhig seiner Wege — es war zum Verzweiseln. Mein Begleiter indessen, der wohl merkte, woran es sehlte, rief plöglich, nicht sehr laut, aber doch deutlich genug, daß es der Fuchs hören konnte: "Tom!" Reineke blieb auch

richtig stehen — ob er nun selber Tom hieß, oder sich nur für den Namen interessirte — äugte herum und schien sich die Sache eine Weile zu überlegen, die Gesellschaft gesiel ihm aber noch immer nicht und er setzte seinen Weg wieder sort. "Tom!" rief mein Führer noch einmal, und er hielt noch einmal, aber selbst diese Gefälligkeit half mir Nichts, denn ich sand durchaus kein Zündshütchen und gab den Fuchs auf.

Diefer hatte auch in der That lange genug auf mich gewartet und mare wenige Minuten fpater außer Schufweite gemesen. Da mußte er plöglich irgend ein Maufeloch oder sonft einen interessanten Be= genstand gang in seiner Näbe entbeden, benn er drebte sich plöglich, ohne weiter die geringste Notiz von uns zu nehmen, rechts ab und ver= schwand binter einer niedern Erderhöhung an jener Best fprang ich an meine Satteltasche, Stelle. wo ich die Schachtel mit Ründhütchen steden hatte, fand diese und wollte jest versuchen, mich an ben Erdrand, ber indeß faum achtzig Schritte entfernt war, anzupirschen. Sobald aber mein Kührer sab, daß ich schußfertig war, rief er ein= fach wieder: "Tom!" und wahrhaftig, der Kuchs trat im nächsten Augenblick so gehorsam auf ben Rand bes kleinen Erdwalls, als ob er auf ben Ruf dressier wäre. Armer Reineke! Es war dein letter Spaziergang gewesen, denn die Augel traf ihn mitten auf den Stich und schlug ihm das Rückgrat entzwei. Niemand war übrigens mehr erfreut über den Schuß, als mein Führer, der den Fuchs augenblicklich holte und mich um das Fell bat. Es war sehr hübsch grau und roth gemischt, der Fuchs aber kleiner als die unsrigen, sonst diesen aber vollkommen ähnlich.

Bis wir jest die Hütten erreichten, war es völlig dunkel geworden, trosdem wurden wir aber ganz freundlich von ein paar Frauen, welche die erste bewohnten, aufgenommen, und sie bereiteten uns nach den besten Krästen eine recht gute Suppe von Kartoffeln und Schafsleisch, ihre gewöhnliche und alltägliche Kost.

Diese Hütten sind übrigens dem rauhen Klima jener Punas vollkommen angemessen, denn sie sind ringsum sest verschlossen, mit einem so schmalen und niedern Eingang, daß ich kaum meinen Sattel hindurchzwängen konnte und seitwärts solgen mußte. Ein recht dicker alter Herr wäre auch rettungslos ausgeschlossen, und könnte sich höchstens die Nacht, indem er den Eingang verstopste, die Füße wärmen. Das einzige Unangenehme in diesen Hütten ist der Nauch, der das ganze Innere

bes spigen und biden Binsendaches vollkommen ausfüllt und bis etwa vier Fuß über dem Boden in bichter, die Augen beißender Schicht lagert. Man ist deßhalb auch kaum im Stande, aufrecht darin zu stehen, und die Bewohner kauern in diesen höhlen, die sie Nachts mit ihrer Hühnern und Hunden theilen, stets auf den Boden nieder.

Mitten in der Nacht weckte mich mein Führer, um mit dem vollen Mondschein unsern Weg fortsusehen und Cerro de Pasco früh am Morgen zu errreichen. Dem Monde nach war es etwa drei Uhr Morgens, und bald darauf schritten wir durch die stille öde Wildniß unsere einsame Bahn entslang. Es war ein prachtvoller Morgen, oder eher eine prachtvolle Nacht; kein Luftzug ging, kein Negen oder Schnee siel, und da ich in der warmen hütte meine, den Tag über vollkommen durchsnäßten Kleider wieder ordentlich getrocknet hatte, konnte ich den Marsch doch wenigstens etwas beshaglicher fortsesen.

Um sieben Uhr Morgens erreichten wir benn auch endlich den letzten Felsenrücken, zu dessen Füßen das eng zusammengedrängte Cerro so freundlich liegt, wie eine Stadt in einem kahlen Felsenkessel liegen kann. Die dicht darangeschmiegte Lagune giebt ihm aber etwas Lebendiges, was noch durch zahlreiche Llamaheerden vermehrt wurde, die in die Stadt zogen, theils um Futter hinein= zubringen, theils um von dort aus an ihre täg- liche Arbeit geschickt zu werden. Auf dem Fels=rücken spazierten ein paar Naubvögel umher, die sich hier oben ziemlich häusig aushalten, und die mich deßhalb besonders interessirten, weil sie genau so aussahen, als ob sie einen schwarzen Frack und eine weiße Weste trügen. Ich habe schon vier von ihnen auf einem großen Steine beisam= mensigen sehen, als ob sie da eben zu einer Partie Whist zusammengekommen wären.

Von Cerro aus schickte ich noch an dem nämlichen Tage einen Boten nach Huariaco ab, mein eigenes Maulthier von dort zu holen, und da ich meinem Gobernador dort nicht recht traute, erbat ich mir einen Brief von dem Subpräfecten (der Präfect selber war abwesend), daß mir der Herr in Huariaco keinen Streich spielen konnte. Es zeigte sich später, daß es nicht unnöthig gewesen war.

Mit ein paar Worten muß ich aber des Subpräfecten erwähnen, der in Cerro de Pasco Nachmittags und Abends oft stundenlang an irgend einer beliebigen Hausecke in das Blaue starrend, als ein lebendiger Beweis steht, wie in diesen Republiken öffentliche und einträgliche Stellen be= fest werden. Schon bei meinem letten Besuche in Cerro war er mir aufgefallen. 3ch faß in ber Stube des Bräfecten, als ein wohlbeleibter Mann mit einem furchtbar bummen Geficht, einem struppigen, gemeinen Schnurrbart, schwarzen, glatten und über die Stirn gekämmten Saaren, bie Augenbraunen und den hut weit zurückge= schoben, in das Zimmer schweigend eintrat und hinter sich einen Stuhl berschleifte, auf bem er fich, ohne eine Silbe zu fagen, ohne einen Menichen zu grüßen, niederließ. Er legte babei feine flachen hande vorn auf die Aniee und ichien sich zu überlegen, zu welchem Amed er eigentlich ge= boren wäre. Eben so schweigend stand er etwa nach einer Viertelstunde wieder auf, schleifte ben Stubl ab und verschwand spurlos von der Scene.

Die in Cerro allgemein verbreitete Meinung war, daß er — einen Sparren habe, und man erzählte sich von ihm die komischsten Geschichten. So hat er einem Maulthiere, daß nach einem seiner Bekannten geschlagen, 25 aufzählen und es 24 Stunden einsperren lassen. Ein auf der Straße stehendes Wasserfaß, an dem er sich im Vorbeigehen den Rock schmutzig machte, wurde

ebenfalls für zweimal 24 Stunden auf die Polizei geschafft und dann dem Eigenthümer zurückgesandt, und eines Nachts, als ihm die Mäuse den Zwiedack anfraßen, den er auf einem Tische in der Stude liegen hatte, warf er seine goldene Uhr nach ihnen. — Man erzählt sich noch viel mehr Tollheiten von ihm, ich führe aber nur das an, was mir sest verdürgt wurde. — Und kann ein solcher Mann Subpräsect sein? — Und warum nicht, wenn sein Vetter Vicepräsident ist? Wenn sein Vetter nicht Vicepräsident wäre, stäte er vielleicht in einer Frrenanstalt. —

Den dritten Tag erst kam mein Maulthier zurück, und zwar als ein neuer Beweis peruanisscher Schrlickeit. Jener Lump von Gobernador nämlich, anstatt es in seinem Portrero zu füttern und auszuruhen, wie er es versprochen, hatte es arbeiten lassen oder geritten, denn es war mager und — das Schlimmste — der Nücken aufgerieben. Dabei verlangte der unverschämte Bursche noch mehr Futtergeld, als ich mit ihm ausgemacht. Ich schrieb ihm statt dessen einen sehr freundlichen Brief.

Am nächsten Tage sattelte ich mein Maulthier sehr vorsichtig, daß ich den Schaden nicht schlim= mer machte und dem armen Thiere nicht weh=

that, und ritt durch die offenen Pampas der näch= ften Station Ualjan zu. Dicht vorher, ebe ich ben Blat erreichte, bekam ich aber ein furchtbares Beispiel peruanischer Robbeit und Grausamkeit zu seben, bas tein Beibe ber Welt teuflischer batte ausführen können, als diese Menschen, die fich Christen nennen und vor jedem Kreuz ben But abziehen. In Peru ift es Sitte, daß, wenn unterwegs ein Maulthier fturzt und verendet, obne daß der Eigenthümer dabei ift, der Arriero ober ber, ber bas Thier gemiethet hat, ibm bie Ohren ab- und das gebrandete Reichen aus der Sufte schneidet, dieses als Beweis dem Gigenthü= mer zurückzubringen. Dicht am Wege nun fand ich ein Maulthier, das etwa gebn oder zwölf Schritte links vom Pfade lag. Die Ohren waren ihm ab= geschnitten, eben so ein vierediges Stud Saut aus der Sufte gelöft, auf dem das gebrandete Beichen geftanden batte. Best arbeiteten ein paar ekelhaft zottige Schäferbunde an dem Leibe bes Thieres herum und hoben, als fie mich ankommen börten, die blutigen Schnauzen gegen mich. Bon Weitem hatte ich schon gesehen, daß sich die Beine bes Maulthieres bewegten, aber auch zugleich die hunde bemerkt und geglaubt, daß diese es durch ihr Berren und Reifen bewirkten. Best, wie ich

fast dicht hinankam, wieherte in der Ferne ein anderes Maulthier, und entsetz griff ich meinem Thiere in den Zügel, denn das arme unglückliche Geschöpf vor mir lebte und antwortete mit kläglich winselnder Stimme dem Laut.

Scheu und verdroffen, den Schweif eingeknif= fen, als ob die Canaillen recht gut müßten, mas fie da verübt, zogen sich die beiden Sunde von bem Opfer menschlicher Riederträchtigkeit gurud, bereit natürlich, so wie ich den Plat verlaffen würde, zu ihrem Mable zurückzukehren. Das aber mußte ich jedenfalls vorber seiner Qual entheben. Wohl hatte ich meine Büchse, ehe ich Cerro be= trat, abgeschoffen und gereinigt, und noch nicht wieder geladen, benn es mar nicht mabriceinlich. daß ich hier irgend ein Wild zum Schuß bekom= men würde, aber ich ftieg augenblicklich ab, lud ben einen Lauf und machte mit einer Rugel ben Leiden des unglücklichen Geschöpfes ein rasches Das Maulthier mußte jedenfalls einem Ende. Buge Arrieros gehört haben, benen ich an diesem Tage begegnet war, und die von Oberajilio famen.

In Ualjan blieb ich die Nacht und wollte von bort einen Führer burch die fatalen Sumpfstellen haben, die auf dieser Strecke lagen, aber es war nicht möglich, denn jedes männliche Wesen war in dem ganzen Orte betrunken. Wie mir gesagt wurde, seierten sie das Fest Candelaria auf eine jedenfalls sehr würdige Weise. Nachdem ich ein paar alten Frauen eine Menge Geld hatte geben müssen, um nur etwas Futter für mein armes Thier zu bekommen, übernachtete ich diesmal in dem Tambo, und seste am nächsten Morgen meien Nitt allein und ohne Führer fort. Ich mußte eben sehen, wie ich durchkam.

Unterwegs ichof ich eine von den wilben Banfen, mehr eigentlich, um einmal ein ordentliches Eremplar in der Nähe zu feben, als um es zu effen, was mir auch später, trot mehrfachen Bersuchen, nicht gelang. Ich fand zwei zusammen in ber Puna und ichog ben Ganferich, ber mit ausgespannten, halb schwarzen, halb weißen Flügeln etwas über fünf Jug maß. Auffallend furz mar ber Schnabel, aber breit wie bei jeder andern Gans. Auch die Schwimmbäute fehlten nicht, obgleich ich ben Bogel, wie schon früher erwähnt, nie im Waffer gesehen habe. Ich schnitt mir die beften Stude beraus, und ließ fie mir an dem Abend in Pacamayo, am Jug ber Cordillera, erst tochen und bann braten - boch umfonft. Das Fleisch, bas einen leisen Thrangeschmack batte - nicht

zu viel, nur eben genug, um es unschmachaft zu machen — ließ sich nicht kauen; es war wie Gumsmi elasticum, und ich mußte es zulet wegwerfen, was ich zum Besten eines Schäferhundes an der andern Seite der Cordillera that. — An diessem Tage sand ich in der Puna einen sehr hübsschen, weiß und roth gestreisten Poncho, und machte es möglich, den Sigenthümer desselben, der in Obersajilio wohnte, zu erfragen. Zum Dank dasür wurde mir später in einem andern kleinen Städtchen, unter Oberajilio, mein Negenmantel vom Sattel gesstohlen, als ich nur eben abgestiegen war, mir ein paar Sigarren zu kausen. Sin würdiger Peruaner, der ebenfalls die dreitägige Candelaria seierte, schien ihn gebraucht zu haben.

Die Cordillera passirte ich diesmal vortrefflich und bei günstigem Wetter — viel besser als mein Maulsthier, dem, ziemlich auf der Höhe, etwas Blut aus dem Rüstern kam, und das ganz entsetzlich schnauste. Ich stieg natürlich ab und führte es, und es schien sich auch bald wieder zu erholen. — Was für ein einsamer Nitt über diese wilden Berge, wie todt, wie öde Alles um den Wanderer, und wie viel lange, lange Tage hatte ich schon in diesen weisten, kalten und trostlosen Punas zugebracht! Ich bekam eine erdentliche Sehnsucht nach grünen

Büschen und Blumen, und schritt mader aus, ben westlichen Sang der Cordillera zu erreichen, wo ich ja wußte, daß von da an der Weg scharf und ununterbrochen in's wärmere Land führte. Auch mein Maulthier schien zu wissen, daß wir jest wieder befferem Kutter entgegengingen, benn es ließ fich beute weit beffer führen, als es je gethan, und bald hatten wir die in den Gipfel einge= fentten Lagunen erreicht, ließen ben Schnee ber hoben schroffen Ruppen mit seinem rauben Luft= jug hinter uns, und mit ihnen die Quellen bes Amazonenstromes. — Aber nicht mit traurigem Bergen schied ich von ihnen, rief ihnen nur noch einen Gruß zu, ben fie bem alten Atlantischen Ocean von mir bringen follten, pflückte jum An= benken an den Plat ein paar, selbst dort oben in 16,000 Fuß Söhe wachsende Alpenblumen, und zog dann fröhlich meines Weges, Thal ab.

Und kaum war ich hundert Schritt gezogen, so traf ich auch schon einen alten Bekannten von früher her: den jungen Chillon, der hier als kleine sprudelnde Quelle aus dem Felsen sprang und mir versprach, mich treulich bis nach Lima zu gesleiten. Hinter mir drein sandten die rauhen Berge freilich noch einen kalten Gruß von Hagel und Regen, aber es dauerte nicht lange; der himmel

klärte sich wieder auf, und rasch näherte ich mich jest wenigstens der gemäßigten Zone, der kalten auf Monde hin den Rücken zu kehren.

Was für ein eigenthümlich prächtiges Gefühl bas ift, aus fold talter bobe nach fo langer Zeit binabzusteigen und nun das allmähliche Wachsen Begetation zu beobachten, beren gunehmen man bei rasch finkendem Wege fast mit jedem bun= bert Schritt bemerken kann. hier wird eine kleine, lebendig gefärbte Blume sichtbar, die man lange nicht gesehen und ichon fast vergeffen batte, bort ein Strauch, ber fich an ber vor bem Luftzuge geschütten Seite irgend eines Felsbrodens berausaebrängt. Das Gras wird bazu grüner und bober, und gange Buidel großer gelber Sternblu= men hängen plöglich über den Weg berab. — Und. immer Neues kommt bazu; einzelne kleine Bogel haben sich schon bis hier berauf gewagt und zwitichern gar fo lieb ihr einfach ichmudlos Lieb, und mischen ihnen freute mich besonders ein kleiner, gang allerliebster sächsischer Briefträgervogel, gelb mit blauen Aufschlägen, ber eine ganze Weile mit mir am Wege dahingog, als ob ich ihn eben fo interessire, wie er mich.

Jest schlängelt sich ber Pfad zum Flußbett nieder, und wo die Fluth den Boden negen konnte und bie tiefere Schlucht vor ben rauben Winben ber Schneeberge geschütt blieb, ba feimt es grun und üppig hervor, höber und höber, so daß schon in furzer Zeit die Zweige ber Weiben ben Sut ftreifen und immer ftarfere und vollere Stämme zeigen. - Und hier beginnt auch wieder ber Menfc bem Boben Nahrung abzuzwingen. Die Kartoffel ist ba immer die erste Frucht und fängt mit kleis nen, edigen Felbern an, wie ber schmale Grund ben ersten Anbau gestattete; schmale Streifen von Alfalfa, dem Kutterkraut, folgen, und gang all= mählich findet man sich jest den spisen Blättern bes Mais gegenüber, ber in ber Pflanzenwelt bas Berbindungsglied zwischen gemäßigter Bone und ben Tropen bilbet und seine Kelber später mit benen bes Buderrohrs vermischt. Jest hat man feine Ralte mehr zu fürchten, fein Schneegestöber mehr und keinen Sagelsturm, und bas Maultbier felber trabt rafcher babin, wo es ber Weg nur irgend gestattet, benn es weiß jest, bag es an diesem Abend wieder endlich einmal gute und füße Nahrung findet.

Ueberall trifft man hier an dem Wege die Ruinen vergangener indianischer Städte; kahle Steinmauern mit eingestürzten Dächern und Wänser, Berftäder, Achtzehn Monate in Sud-Amerita. II. 13

den, aber nicht selten durch ihren Umfang große, volkreiche Dörfer kündend, und diese mußten jesdenfalls sleißiger gewesen sein, als die jezigen Bewohner, sonst hätten sie den dürren Bergen schwerlich die genügende Nahrung abzwingen können. Damals lebten Tausende in diesen Thälern, die jezt fast wie verödet liegen, und hier kann man wirklich nicht einmal sagen, daß sie die Cultur vertilgte, einem thätigeren, frommeren Bolke Raum zu geben. Die Cultur hatte Nichts mit jenem Raub und Mord zu thun, mit dem die ersten Eroberer über dies arme Land hersielen. Es war allein die Gier nach Gold, die jenen Unglückslichen die Bibel entgegenhielt, und hinter dieser Dolch und Schwert in ihr Herzblut tauchte.

Die Nacht schlief ich in Oberajilio, wo ich die Silberescorte von Cerro de Pasco überholte. Die mächtigen Barren waren in einem der kleinen, zu diesem Zwecke besonders mit starken Gisengittern versehenen häuser aufgeschichtet, die bestimmten Beamten hielten dabei Wacht, und vor der Thür stand eine Anzahl Militär mit seinen rothen hosen und schmutigen Gesichtern zum Schut. Man traut den wackeren Leuten unterwegs nicht und gebraucht jede nur mögliche Vorsicht, das Silber sicher zu

stellen — und zu dieser Sicherstellung wird so ziemlich das ganze Silber — auf gesetzlichem Wege natürlich — verwandt.

Früh von dem fleinen Städtchen wieder auf= brechend, von wo der Pfad dem fteil abstürzenden Bergstrom eben so steil und rauh folgt, tam ich nicht allein in die üppige Begetation, die den Fluß umdrängte, binein, sondern auch fast wieder hinaus, denn weiter nach Lima zu, wo er ganz aufhört, fällt ichon fehr wenig Regen, und ber Pflanzenwuchs hält sich deßhalb nur dicht zum Nur wo sich das Thal manchmal weitet, findet man freundliche und grüne Kelder, die von den kablen nackten Söhen überragt werden. diesem Tage fah ich eine Masse von Condoren, die um die Ruppen der Nachbarhöben freiften. 3ch zählte einmal acht von ihnen zusammen auf einer Stelle, aber sie blieben viel zu boch, als daß ich ihnen mit einer Rugel batte beifommen fonnen. Wild giebt es bier gar nicht; in den fahlen Bergen fann sich nichts Lebendiges halten, und es ift ein gang eigenes, troftloses Gefühl, mit dem man diese weiten, öden Strecken überschaut, die wie gestorben und getrochnet in der Sonne borren - Berg= Leichen. - In den Mufeen liegen die getrodneten Ueberrefte bes Bolkes, bas fie einst bewohnte,

sorgfältig als Mumien aufbewahrt, viel forgfälztiger, als man die Lebenden einst behandelte, und draußen um sie her liegt das todte Land, die Hände auf der Brust gefaltet, und starrt den blauen, wolkenlosen Himmel mit den leeren Augenshöhlen an.

Die nächste Nacht blieb ich diesmal in Magbalena. einer größeren Estancia mit großen Räumlichkeiten und Preisen für Reisende. 3ch bekam aber wenig= ftens ein autes Bett und fattelte mit Tagesan= bruch wieder, Lima fo früh als möglich am näch= sten Tage zu erreichen. Noch vor mir war die junge Dame vom Saufe, ein allerliebstes Frauchen mit rabenschwarzem haar und feurigen Augen, aufgestanden. Die Sonne war noch nicht beraus, und jenes durchsichtige Dammerlicht füllte die Luft, bas dem kommenden Tage vorhergebt. Leise rauschte der Morgenwind burch die hoben Baume, bie eine vor bem Sause beraussprubelnde Quelle überschatteten, und unter ber breiten, von einer nieberen Lehmmauer umgebenen Berandah ftand bas junge icone Beib, bas haar aufgelöft, beffen bichte Massen sie mit einem Kamme zu theilen suchte, und neben ihr auf bem Tische ftand - ein großes, blau geblümtes Nachtgeschirr, das sich als

ein Lavoir herausstellte, und in das die junge schöne Frau den Kamm dann und wann mit einem sinnenden Lächeln eintauchte — es war ein reiszendes Bild, das ich nie vergessen werde.

Nachtgeschirre spielen überhaupt in Süd-Amerika eine bedeutende Rolle. Man sieht sie nicht allein da, wohin sie gehören, sondern auch oft unter Blumen halb versteckt, auf Stühlen und Tischen, an Hausecken und auf Dächern. Keine eingeborene Frau der Cholos steigt an Bord eines Dampsers, ohne ein solches Instrument in der einen Hand und ein oder zwei Kinder auf dem andern Arm zu tragen, und im Geiste sehe ich die alte würdige Mulattin auf der Plaza in Lima noch in diesem Augenblicke vor mir stehen, die, am linken Arme einen Korb, mit einem ältlichen Herrn sich unterhielt, und mit der rechten Hand, in der sie ein solches Hausgeräth offen trug, auf das Lebhasteste dabei gestikulirte.

Eine Quelle, die bei Magdalena ziemlich armstark aus dem Berg herausbricht und krystallhelles kaltes Wasser hat, soll trozdem eine sehr böse und gefährliche Eigenschaft besigen. Wie mich nämlich mehrere Aerzte versichert haben, erzeugt sie sehr häusig einen bösartigen, warzigen Hautsausschlag über den ganzen Körper, der mit der

größten Vorsicht kurirt sein will, wenn er nicht schlimme Folgen und für Jahre einen siechen Körper hinterlassen soll. Da ich übrigens nie Wasser trinke — wenn ich nicht nothgedrungen muß — so fürchtete ich mich nicht vor der Quelle und trabte ruhig vorbei, der Seeküste zu.

Und heute fand ich auch wieder Etwas, was ich lange nicht gesehen — Staub, von dem ich mich bald vollkommen eingehüllt sah. Es war ein heißer, trockener Nitt in der Sonne, die tüchtig von ziemlich über Kopf niederstach; aber ich hatte mein Ziel jeht auch bald erreicht. Die peruanisschen Cordilleren mit ihren kalten öden Punas lagen hinter mir, die Bahn lag eben voraus, das Thal weitete sich mehr und mehr. Schon konnte ich die Stelle erkennen, wo sich die letzten Berge im Westen dem Ocean zu abdachten, und jeht — Nachmittags um 3 Uhr etwa — erkannte ich die Kirchthürme von Lima, von denen ich nie geglandt hatte, daß ich sie je mit solcher Freude begrüßen würde.

Ein Aeberblick über die jetzigen Verhältnisse Verus.

So lange der Carneval dauerte, war es nicht möglich, in Lima Stwas auszurichten. Man traf in der That keinen Menschen zu Hause; alle Geschäfte waren geschlossen, und die Leute, die sich nicht selber an dem Unsuge betheiligen wollten, sämmtlich nach Chorrillos gestohen.

Nach bem Carneval ging ich aber ernstlich baran, ben Präsidenten ber Republik, wie ich es den Colonisten versprochen, aufzusuchen, wenn ich auch damals gar nicht geglaubt, welche Schwiesrigkeiten ich dabei würde zu überwinden haben.

Buerst wandte ich mich an verschiedene Mi= nister, um mir eine Audienz zu verschaffen, und ber eine von ihnen, ber Minister bes Innern, Sennor Morales, weigerte sich sogar entschieden, mich anzumelben, und frug mich, was ich benn so Wichtiges mit dem Präsidenten zu sprechen hätte, daß es nicht durch den natürlichen Canal, die Minister, gehen könne. Zwei andere waren schon mehr Peruaner, und versprachen mir fest, mich einzusühren, dachten aber natürlich gar nicht daran, ihr Wort. zu halten.

Mit diesem hin= und hersahren und herumslausen rückte der Tag heran, an dem ich mit dem Dampser Peru verlassen wollte, nach Balparaiso und Chile zu gehen. Mit der gehörigen Zähigskeit aber begabt, einen einmal gefaßten Plan nicht so leicht auszugeben, beschloß ich, lieber diesen Dampser zu versäumen, und den nächsten zu besnußen, aber den Präsidenten erst jedensalls zu sprechen. Ich vermuthete nicht mit Unrecht, daß er von den Lumpereien seiner Beamten Richts wisse, und der Colonie, die er immer begünstigt hatte, selber beistehen würde, wenn er erst einmal wirklich ersühre, wie die Sachen ständen.

Kurz vorher war ein neuer Posten in Peru geschaffen, und ein Direktor ber öffentlichen Bausten ernannt worden. Dieser Herr, der auch etwas Englisch sprach, interessirte sich besonders für ben Straßenbau der neuen Colonie, und war mir, wie er mir sagte, dankbar für die Notizen, die ich

ihm darüber gab. Ihm, wie dem Sohn des Kriegsministers, einem jungen tüchtigen Manne, der sich lange in England aufgehalten und sich von dort auch eine Frau mit herübergebracht, hatte ich es besonders zu danken, daß ich meinen Zweck endlich erreichte. Es wäre aber wahrhaftig mit weniger Schwierigkeiten verbunden gewesen, eine Audienz beim Kaiser von China zu erlangen.

Jedenfalls mußte ich nach dem Badeort Limas, nach Chorrillos hinausfahren, wo ich dort beim Präsidenten zum Thee eingeführt wurde, und Zeuge sowohl als Mitwirkender bei einer der langweisligken tertullias oder Theegesellschaft des Landes war. Der Präsident hatte aber trozdem keine Zeit für mich, und nachdem ich bis halb elf Uhr gesessen und endlich aufstand, um sortzugehen, versicherte mich der Direktor, Seine Excellenz sei jetzt gerade mit dem brasilianischen Gesandten beschäfstigt, und morgen würde sich gewiß eine andere und passendere Zeit sinden.

Se. Ercellenz war auch in der That dringend mit dem brasilianischen Gesandten beschäftigt, — aber am Spieltische, wie ich durch eine offene Seistenthür erkennen konnte. Heute war also wirklich Nichts mehr zu machen, und ich mußte die Nacht in dem theueren, langweiligen Chorrillos bleiben.

Nebrigens wollte ich am nächsten Morgen mit dem ersten Zuge nach Lima zurück, denn wenn ich irgend Etwas auf der Welt hasse, und mich nie dazu verstehen würde, so ist es das Antichambriren zu dem eine ganz besondere Leibesbeschaffenheit gehört. Am Bahnhose schon sing mich aber der Direktor, der sich wirklich für die Sache zu interessiren schien, noch ab, und lud mich zum Präsidenten zum Frühstück ein, wo ich dann Alles viel leichter und ungenirter mit ihm besprechen konnte.

Den alten Herrn fand ich benn auch heute nichts weniger als grob, wie er mir früher geschilbert worden, und wovor ich mich nicht im Mindesten sürchtete, denn ich wollte Nichts von ihm für mich erbitten, sondern ihm nur selber und seinem Lande nüten. Er war freundlich und vollkommen ungenirt, wie ich die Menschen am Liebsten habe, und wie man am Besten mit ihnen verkehren kann. Ich konnte mit ihm offen von der Leber weg sprechen, und wenn auch der vorssichtige Direktor, der manchmal dolmetschen und aushelsen mußte, Manches zu mildern suchte, arsbeitete ich mich mit meinem eigenen Spanisch doch, so gut das eben gehen wollte, durch.

Er wußte, wie ich es mir gedacht hatte, nicht ein Wort von ben Intriguen, die gegen einen

birekten Weg der Colonie im Werke waren, und beauftragte, in meiner Gegenwart, den Direktor der öffentlichen Bauten, dafür zu sorgen, daß der Weg jetz unverweilt in Angriff genommen werde. Außerdem hatte ich ihm auch, als einzigen möge lichen Menschen, um die Sache wirklich mit Erfolg durchzusühren, meinen indianischen Führer Leon Carthagena zum Wege-Inspector vorgeschlagen, denn der bisherige Wege-Direktor, ein verunglückter Minenspeculant, der nicht das Geringste von solcher Arbeit versehrte auf Kosten der Colonisten seine 50 Dollar monatlich, und that weiter auf der Gottes = Welt Nichts, als daß er sich selber am Leben erhielt.

Damit war meine Audienz bei Präsident Castilla beendet, aber ich freue mich bestätigen zu können, daß er wenigstens sein Versprechen wirklich gehalten, denn noch in Buenos Apres erhielt ich einen Brief von einem Freund aus Lima, worin mir dieser schrieb:

"Ihr Besuch bei dem Präsidenten scheint Erfolg gehabt zu haben. Es sind für den Weg nach dem Pozuzu über Huánaco monatlich 1000 Dollar und für den (direkten) Weg über Huancabamba mo= natlich 500 Dollar bewilligt worden. Auch ift Leon Carthagena zum Weg-Inspector ernannt.

So war denn alle meine Mühe und Ausdauer doch nicht vergebens gewesen.

So weit meine eigenen Fahrten in Peru, denn dies abgemacht, dachte ich an weiter Nichts, als mich so rasch als möglich wieder einzuschiffen. Borsher aber möchte ich noch einen Rücklick auf Pern wersen, denn ein Gesammtbild des Gesehenen kann man sich immer am Allerleichtesten entwersen, wenn dasselbe als abgeschlossenes Ganzes hinter uns liegt.

Wenn man einen Blick auf die Karte wirft, so scheint die Lage Perus mit seinem breiten Küstenstrich am Stillen Ocean, mit seinen ungeheues ren Landstrichen im Amazonengebiet, der auch östslich von den Cordilleren einen Verkehr zu Wassergestattet, eine außerordentlich günstige zu sein, und doch hat wohl kein Land der Welt mit gröskeren Terrains und Bodenschwierigkeiten zu kämspfen, als gerade Peru.

Die ganze ausgebehnte Westküste schon, mit all' ihren Häfen und breiten Hängen, ist ohne künstliche Bewässerung fast vollkommen nuplos, ba hier, im äußersten Norden des Reiches vielleicht ausgenommen, nie ein Tropfen Regen fällt. Das eigentlich fruchtbare und bewaldete Land liegt fast sämmtlich an dem Osthange der Cordilleren und alle die, für die Küste bestimmten Producte, Alles, was zu Schiffe ankommt und nach dem Inern geht, muß durch das Maulthier, und deßehalb mit großem Kostenauswand und Zeitverlust, transportirt werden.

Dazu sind die Thäler dieser Cordilleren zum Theil sehr schmal, die Hänge dagegen steil und geschluchtet, und nur auf dem Gipfel derselben, wo weite Hochebenen liegen, findet sich viel flaches Land, aber in so großer Höhe, daß die kalte eisige Luft keine andere Begetation gestattet, als dürftizges Gras.

Der reichste Theil bes weiten Landes liegt jedenfalls im Süd-Osten, wo breite Thäler und ansstachende Ebenen mit reicher Begetation eine Masse der kostbarsten Producte erzeugen. Der Nugen aber, den sie jett dem Staate selber das mit bringen, ist verhältnismäßig ein sehr geringer, denn die wenigsten davon vertragen den weiten Transport nach der Bestätiste, und die Schiffsfahrt auf dem Amazonenstrom stößt immer noch auf eine Menge theils vorhandener, theils erst erschafsener Schwierigkeiten.

Tropbem hat keine südamerikanische Republik

reichere Einkünfte, als gerade Peru, und was ihm die Natur auf der einen Seite entzogen, hat sie ihm auf der andern wieder durch jenes wunderbare Rohproduct, den Guano, zurüderstattet. Freilich ist der Guano ein Geschenk, das dem Staate nur auf eine bestimmte Neihe von Jahren gemacht zu sein scheint, um sich in dieser Zeit herauszuarbeiten und selbstständig zu werden, wie man einem Knaben und jungen Mann die Kosten der Erziehung bestreitet, damit dieser im Alter für sein eigenes Fortkommen sorgen kann. — Wehe ihm, wenn er die Zeit versäumt und das ihm ausgessetzte Capital nuzlos vergeudet; er wird im Alter schwer dafür zu düßen haben — und eine solche Verzgeudung sindet jest in der That in Peru statt.

Der Staat bezieht jährlich, ohne seine Einnahmen des Bollhauses, wie der verschiedenen
anderen Sporteln und Monopole, nur vom Guano allein einen Nettogewinn von zwischen sechzehn bis zwanzig Millionen jährlich, und das Geld,
richtig verwandt, könnte dem ganzen Lande zum
Segen werden. Alle diese sechzehn Millionen aber —
mit Ausnahme des Wenigen, was Präsident und
Minister für sich selber brauchen — verschlingt
das Militär und die Flotte, und außerdem werden dem Lande, das kaum zwei und eine halbe

Million Einwohner hat, durch das nuplos gehal= tene Militär gerade die besten Arbeitskräfte hart= nächig entzogen.

Peru hat dabei von keinem andern Lande Etwas zu fürchten, denn selbst seine Grenzstreitigskeiten mit Bolivia ließen sich auf eine vernünstige Art regeln und ausgleichen, aber es bedroht alle anderen, unterstütt heimlich und offen durch Geld und Kriegsschiffe die Revolutionen in benachbarten Staaten, und läßt dadurch diese, während es sich selber aufreibt, nie zu Ruhe und Frieden kommen.

Ecuador z. B., ein Land mit reichen Mitteln, aber schwachen Kräften, könnte jett, da es seine Revolution hinter sich und den damals von Peru unterstützten Usurpator Franco vertrieben hat, seine ganze Energie auf Ackerban und Cultur richten; Peru aber hat seine Kriegsschiffe vor Guajaquil liegen und droht fortwährend mit einem neuen Ueberfalle, wenn Ecuador nicht so gut sein, und ihm die südöstliche Hälfte seiner ganzen Republik abtreten will.

Peru selber wird durch diese kriegerische Stellung allerdings nicht im Geringsten beunruhigt, und da der Präsident als unumschränkter Herrscher Niemanden bei seinen Plänen zu Nathe zieht, so weiß und erfährt das übrige Land auch nur sehr Wenig davon. Desto mehr aber spürt es ben direkten Schaben, der ihm dadurch erwächst, denn mit all' seinen ungeheueren Einkünsten rückt es in funfzig Jahren nicht so weit vor, wie andere in fünf.

Es ift mabr, in Lima felber ift manche Ber= befferung geschehen, manche nütliche Ginrichtung in's Leben gerufen, wie g. B. Gas, Wafferleitungen und die beiden furzen Gifenbahnstreden nach Callao und Chorrillos; das ganze innere Land liegt aber vollkommen bülflos da, und erbarmliche Maulthier= pfade verbinden allein die verschiedenen Diftritte mit einander, die natürlich nur febr wenig Berfebr halten können. Und felbst auf diesen Maulthierpfaden find die Bruden über reißende Berg= ftrome nur schmal und ohne Gelander, und überbaupt auf bas Dürftigste bergestellt, fo bag bie fonderbarer Beife an jeder Brude fast aufgestellten fleinen Holzkreuze gar nicht fo fälschlich ben Reifenden ermahnen, ein Baterunfer zu beten und feine Seele Gott zu empfehlen.

Bu gemeinnütigen Unternehmungen hat der Staat überhaupt, trot all' seinen Millionen, kein Geld, und wo man wirklich einmal Etwas darauf verwendet, fällt es einem ganzen Schwarm von raubluftigen Beamten in die hände, so daß Wenig

bavon sein eigentliches Ziel erreicht, zu seiner eigentlichen Bestimmung verwandt wird.

In keinem Lande der Welt ist wohl auch in biefer hinficht die Corruption größer als in Beru, und das Unglaublichste soll darin geleiftet worden fein, als por einiger Beit bie Regierung jenes Gefet erließ, das ben, in bem fpanischen Rriege Geschäbigten vollen Erfat ihrer Verlufte gewährte. Die Betrügereien liefen bamals nicht mehr in bie Sunderte und Tausende, sondern in die hundert= taufende, und von den verschiedenften Seiten wurde mir in Lima erzählt und bestätigt, daß man benen, die Ansprüche zu machen hatten, mit klaren Worten sagte, welche Summe sie forbern müßten, wenn sie die wirkliche erhalten wollten. Wer z. B. nur 5000 Dollar glaubte geschädigt zu fein (und die Frage, ob er 500 Berluft erlitten), wurde angewiesen, 20,000 anzugeben, und konnte fich bann barauf verlaffen, feine Intereffen in ben besten Sänden zu wissen. Der Guano bezahlte bann bald barauf 20,000 Dollar, ber Mann be= tam seine 5000 und das Uebrige verschwand.

Jest ist freilich kein so prositables Engros-Geschäft zu machen, und die Sache muß mehr im Kleinen betrieben werden, was sie natürlich viel mühsamer und undankbarer macht — und was

Fr. Gerstäcker, Achtzehn Monate in Süb-Amerika. II. 14

hätte mit diesen Millionen für Peru selber außegerichtet werden können. Die Entdeckung einer Betrügerei in diesen Staaten ist aber sast unmöglich, weil Alles so sest zusammenhängt und so tief verwickelt in irgend eine derartige Sache ist, daß Reiner wagt, an dem faulen Balken zu rütteln, auß Furcht, daß ganze Sebäude könne ihm selber bei der Gelegenheit auf den Kopf fallen.

Bei uns in Europa mag auch manches Derartige vorfallen, und die neuere Geschichte hat so gar manche höchst satale Datas der Welt übergeben. Der Unterschleif wird aber wenigstens nicht so offen, nicht mit einer so bodenlosen Frecheit betrieben, und die entlarvten Betrüger nicht noch hinterher, anstatt sie zu bestrasen, belohnt, wie z. B. ein Kassenbeamter von Cerro de Pasco, der seinen Posten dort, bedeutender Unterschleise wegen, niederlegen mußte, und eine viel bedeutendere Stellung in Lima selber dafür bekam. Das natürlich kann die Ehrlichkeit nicht ermuthigen, noch vor Unterschleisen absoldrecken.

Ueberhaupt hab' ich, so leid es mir thut, das einzugestehen, nicht die geringste Achtung vor dem Charakter, nicht allein der Peruaner, denn die Ecuadorianer scheinen mir nicht um ein Haar beseser, sondern dieser sämmtlichen spanischen Repub-

liken, Chile vielleicht; ausgenommen. Welche Achtung kann man auch vor einem Menschen haben, der sein gegebenes Wort bricht? Er wird selbst einen seierlichen Schwur nicht halten, und die Herren dieses Bodens sind so daran gewöhnt, Alles zu versprechen, was man von ihnen has ben will, oder um einer augenblicklichen Unbez quemlichkeit aus dem Wege zu gehen, daß sie in der nächsten Minute schon gar nicht mehr daran denken, viel weniger sich verpslichtet erachten, das Bersprochene zu halten.

So weit es sie nun selber betrifft, ist das gar nicht so gefährlich, denn sie kennen einander zu genau, und wenn ein Peruaner von dem andern ein Versprechen bekommt, so weiß er vorher, daß das Alles ist, was er erwarten darf. Der Europäer dagegen, der mit anderen Grundsätzen herüberstommt, besindet sich diesen Leuten gegenüber im größten und entschiedensten Nachtheil, und das ist es besonders, was jeder deutschen Colonie im Wege stehen wird.

Ein anderer Nebelstand ift der schnelle Wechsel ber Regierung, die völlige Unsicherheit irgend eines bestehenden Gouvernements, von denen jebes einzelne nicht auf das Gefühl des Bolkes, sondern nur auf seine Macht und die Furcht vor

seinen Bayonnetten begründet ist. Irgend eine Gesellschaft oder ein einzelner Unternehmer, der eine Colonie gründen wollte, mag heute mit der Resgierung einen festen Bertrag über alle zu erfülslenden Bedingungen abschließen, und bis die neuen Einwanderer ankommen, liegt das Regiment in anderen Händen, die dieser Sache völlig fremd gestanden.

Ich will damit keineswegs gesagt haben, daß die frühere Regierung das erfüllt hätte, was sie zugesagt, aber die jetige braucht sich nicht die geringste Unbequemlickeit zu machen, da sie gar nicht bei der Sache betheiligt war, und alle Reclamationen fallen in den bodenlosen Abgrund der Papierkörbe.

Trop alledem bietet das Land dem Einwanberer viele und große Bortheile, wenn er nur eben selbstständig auftreten kann und von den Eingeborenen Nichts erwarten oder erhossen will. Er darf aber auf keine Theilnahme für sich rechnen, benn die südamerikanischen Republiken verachten nun einmal die arbeitenden Classen, die für sie nur noch immer die Stelle der freigegebenen Sclaven ersehen. Mit Stolz sieht ein solcher guter Mann auf einen noch so tüchtigen Handwerker nieder, während er einen Ladenschwengel, der sich den ganzen Tag hinter seinem Ladentisch herumräkelt und Ellen Band abmißt, mit der größten Achtung behandelt. Aber die Sache ist, er hat den Arbeiter, und besonders den europäischen, nöthig, er kann in der That gar nicht mehr ohne ihn existiren, da er nicht allein dessen hände, sondern auch seine Intelligenz braucht, und deßhalb muß er sie nicht allein in bas Land lassen, sondern auch darin zu erhalten suchen, oder aller Neichthum des Bodens würde ihm von da an wenig nüßen.

Europäische Hände treiben, mit den Nordamerikanern, seine Mühlen und Maschinen, legen seine
Schienenwege an und halten sie im Gange, bauen
seine Wasserleitungen, bearbeiten seine Bergwerke,
liefern ihm alle Bequemlichkeiten, die er nun einmal zum Leben nöthig hat, bringen alle Ersindungen der alten Welt in seinen Bereich, und
müssen ihm doch endlich wohl die Ueberzeugung
verschaffen, daß er ohne sie in seinem eigenen
Lande verwünscht wenig ausrichten könnte.

Kommt nun ein beutscher Arbeiter in dieses Land, und kann er sich nur im Geringsten dazu verstehen, seine ihm angeborene Schüchternheit und die verdammte Höflichkeit gegen Alles, was einen bessern Rock trägt, abzugewöhnen, wird er sich nur ein Wenig seines eigenen Werthes bewußt,

und hat er nur die erste Zeit überstanden, in der er Alles glaubt, was man ihm dort verspricht, dann hab' ich auch nicht den geringsten Zweisel, daß er sich sein eigenes Fortkommen gründen und es selbst in Peru weit rascher und sicherer zu Et= was bringen wird, als im alten Vaterlande.

Trot seiner dürren und unfruchtbaren Weststüste ist Peru ein reiches Land, das recht gut selbst ohne den Guano bestehen und gedeihen könnte, aber freilich nicht so, wie die Arbeit dort jett betrieben wird. In seinen Bergen liegen noch Massen kostbarer Metalle, selbst seine kältesten Hochebenen können noch Millionen von Schassen und Llamas Nahrung geben, und in seinen schmalen Thälern sogar, die breiten fruchtbaren Pampas des Ostens gar nicht gerechnet, hat noch eine große ackerbauende Bevölkerung Plat.

Auch das Klima des ganzen Landes, seine tropischen Sbenen sowohl wie seine kalten Höhen, ist nicht ungesund, ausgenommen vielleicht sumpfige Strecken im Norden, und das flache Land an den dem Amazonenstrom zusließenden Wassern, wo in den Pampas häusige Fieber herrschen solslen. Die Hipe ist selbst in den sonngebrannten Höhen Perus nicht so groß, wie man sich denken möchte, denn die riesigen Schneeberge der Cors

billeren liegen zu nahe und kühlen die Luft ab; ja, die Nächte sind gewöhnlich selbst in der heißessten Zeit frisch und kühl, so daß man recht gut eine Decke vertragen kann. Die ganze schmale Westküste wird durch die Nähe der Gebirge abgeskühlt, deßhalb möchte ich es aber doch keinem Europäer rathen, in der Nähe Limas schwere Feldarbeit zu verrichten; er würde es nicht lange außhalten und einen siechen Körper davon trasgen; weiter im Lande drinnen darf er sich aber jeder Arbeit ungescheut unterziehen, ohne schlimme Folgen sürchten zu müssen.

Die Producte Perus sind ziemlich mannigfacher Art — Alles natürlich nur Nohproducte —
aber doch noch lange nicht genügend erzeugt, um
mit ihrem Export den Import zu decken — den
Guano freilich nicht dabei gerechnet. Silber,
Kupfer und Gold sind die wichtigsten Erze, deren
Gewinnung aber noch auf die roheste Weise betrieben wird. An Wolle wird jährlich für etwa
eine Million Dollars verschifft, aber die meiste
Wolle so weit von der Küste entsernt gezogen,
daß es auf den erbärmlichen Wegen nicht möglich ist, ein an und für sich so billiges Product
zu transportiren, ohne es unmäßig zu vertheuern.

General Castilla beabsichtigt allerdings eine

Eisenbahn nach Cerro de Basco über die 16.000 Ruß hoben Cordilleren anzulegen, und ich bin fest überzeugt, daß die Ausführung möglich ist; bann aber muß freilich anders als auf die gewöhnliche Art damit verfahren werden. So hat ein Bea. welcher von dem etwa 200 Juß boch gelegenen Chorrillos binunterführt, und zwar burch gang einfachen Lehmboben, auf einer Ausbehnung von vielleicht 600 Schritt, dem Staat über 90,000 Dollars gekoftet, mabrend er felbst mit den ichmeren Arbeitslöhnen in Beru mit 6000 Dollars leicht und einfach berzustellen gewesen ware. Soll biefe Gifenbahn also nicht wieder einen Bormand für die Unterbeamten bis jum Minister hinauf liefern, ihre eigenen Gadel auf Roften bes allge= meinen Bobles zu füllen, fo muß die Ausführung eines folden Bertes e hr lich en Sanden übergeben werden, die der Prasident dann freilich wird aufammensuchen muffen.

Eine Eisenbahn aber, nach Cerro geführt, würde einen fabelhaften Umschwung in dem Export der peruanischen Producte hervorbringen, denn alle die in der Nähe dieser Stadt liegenden tiefen und herrlichen Thäler der Osthänge fänden dann auf einmal den reichsten Markt für ihre Producte, und könnten mit Leichtigkeit das Zwans

zigfache von dem ziehen, was sie jest liefern. Aber eine solche Bahn kostet viel Geld, besonders in Peru, und wenn sie selbst mit Hülse der ungeheuren Guano-Einnahmen errichtet werden soll, muß der kriegerische Präsident für ein paar Jahre das Soldatenspielen sein lassen, und sich den segensreicheren Arbeiten des Friedens widmen. Er braucht dann auch nicht mehr die steten Mordverssuche zu fürchten, sondern das Land wird ihn noch in späteren Jahren segnen und sein Andenken ehren.

Einen wunderbar vortheilhaften Boden hat Peru eben so wie das Nachbarland Ecnador für den Kaffee, der hier in ausgezeichneter Qualität gezogen wird. Besonders ist das Hunaco-Thal seines Kaffees wegen berühmt, den man in Lima selber gern mit 40 Dollars das hundert Pfund bezahlt, und der dem Mocca-Kaffee an Güte vollstommen gleichsteht. Auch die deutsche Colonie am Pozuzu hat Kaffee gebaut. Die Bäume waren aber noch zu jung und trugen in diesem Jahre zum ersten Male Früchte, mit denen sie im wahren Sinne des Wortes bedeckt standen. Der Kaffee am Pozuzu — denn es besteht auch dort eine ältere Plantage, die schon Kaffee zieht — steht dem von Husnaco in Nichts nach, und alle jene Thä-

ler der Ofthänge bis an die Pampas des Mairo und der übrigen Zuflüsse des Amazonenstromes hinab, würden durch den Bau einer Eisenbahn bis Cerro plötlich der Seeverbindung und dem Welthandel zugänglich gemacht.

Auch der Cacao ist ein Product, das einen nicht zu langen und theuren Maulthiertransport verträgt, und in vielen Theilen des Landes wächst er wild, wäre also dort mit Leichtigkeit ordentlich anzupslanzen und zu cultiviren.

Darin steht aber Beru febr im Nachtheil gegen Ecuador, daß dieses lettere; neben einem noch größern Reichthum an Producten und viel um= fangreicheren Glächenraum fruchtbaren Bobens, eine Menge cultivirten Landes mit einer nicht unbedeutenden und fleißigen Bevölkerung befitt, die durch das Eröffnen eines ordentliches Weges bis zur Rufte diefer jugeführt wird, und für die dadurch das in der Nähe des Hafens liegende Land einen höheren Werth erhält. Beru bagegen muß erft einen weit koftspieligeren Weg in bas Innere bauen - benn die jest bestebenden Maulthierpfade können mahrhaftig nicht Wege genannt werden - um den verschiedenen Ländereien Menichen und Cultur guguführen, und fein beftes Land liegt noch immer mit seinen Producten viel be= quemer für ben atlantischen als für ben stillen Ocean.

Peru ist ebenfalls reich an vortrefflichen Hölzern, diese aber sind sämmtlich so gelegen, daß an Export nicht gedacht werden kann.

Vortheilhaft für das Land sowohl wie für ben Pflanzer wäre der Anbau von Baumwolle, die in Beru vortrefflich gebeiht, und felbft an ber Westkuste gezogen werben konnte. Allerdings mussen die Felder künstlich bewässert werden, was in vielen der nördlich von Lima gelegenen Theilen mit ziemlicher Leichtigkeit geschehen könnte. Aber die Baumwolle verlangt, fo wenig Schwierigkeit ihr Anbau bat, bei der Ernte und jum Pflücken viele Sande, und ift aus bem Grunde am Bor= theilhafteften mit Sclavenarbeit zu ziehen; ja, diefe Thatsache bilbet in jetiger Zeit bas wichtigfte Bollwerk der Sclavenstaaten Nord-Amerikas gegen bie nördlichen Staaten, und wird am Allerschwer= ften wider die armen Schwarzen in's Gewicht fallen.

Peru hatte früher; einen enormen Reichthum an Alluvialgold, der die Spanier damals zuerst hinüberlockte, und so vielen tausend unglücklichen Indianern das Leben kostete. Es wird auch jetzt noch Gold dort gewaschen, und der in den jähr= lichen statistischen Berichten angegebene Betrag beläuft sich auf etwa eine Million Dollars. Vor einiger Zeit tauchte auch einmal das Gerücht auf, cs seinen neue Goldselber in Peru entdeckt worben und lieserten enorme Schäte, so daß der alte goldberühmte Name Perus\*) selbst viele so oft getäuschte und vorsichtig gemachte Calisornier versleitete in die peruanischen Berge "prospectiren" zu gehen. Das Land scheint aber die gehegten Erswartungen nicht befriedigt zu haben, denn sie Alle kehrten, nachdem sie sich in den öden Bergen eine Zeitlang ohne Ersolg herumgetrieben, vollkommen enttäuscht zurück.

Desto reicher ist das Land an Silber, Gisen, Kupfer, Salpeter, Kohle, deren Minen ordentlich auszuarbeiten aber erst einer späteren Zeit vorsbehalten bleibt. Nur der Salpeter wird schon jeht sleißig in Angriff genommen, und jährlich etwa für drei Millionen Dollars ausgeführt.

Ein großer Uebelstand ist jest in Beru das schlechte Gelb, das allein cursirt und die Kaufsleute fast zur Verzweiflung bringt. Alles Gold, alle Dollars sind nämlich wie in den Boden hin-

<sup>\*)</sup> Auf ben Sübsee-Infeln hat fogar bas Golb überhaupt ben namen biefes Lanbes betommen, und beißt Berú.

ein verschwunden, aus dem fie nur mit den furchtbar= ften Procenten und einzeln wieder hervorgezaubert werden können, und die einzige Berkehrsmunze bilden halbe Dollarstücken. Aber auch von die= fen find die wenigsten Bernaner, bas Deifte ift Boliviamunze, und von den peruanischen Salb= bollars werden sogar die von Arequipa nicht ein= mal in Lima genommen. In Bolivia scheint zu= gleich eine recht einträgliche Industrie von fal= ichen halben Dollars zu besteben, die man in Maffe auf den Markt wirft, und da felbst das ächte und sogenannte peruanische und bolivianische Gold jum großen Theil mit Rupfer verfett ift, und bebeutend weniger Werth hat als ein halber Dol= lar Chiles, Mexicos ober Nord-Amerikas, so kann man sich benken, welche traurige Confusion baraus fortwährend erwachsen muß, mit diesem werthlosen Gelbe fortwährend zu verkehren, und wie schwierig und zeitraubend nur allein bas Zählen, Sortiren und Berichiden ift.

Kleines Geld zum Wechseln ist fast gar nicht zu bekommen, und als ich nach Lima kam, cursirten dort statt halber Realen oder Medios und Quartidios oder Viertelrealen einzig und allein durchschnittene Reale und Medios, und zwar nicht etwa die gleichen Hälften, sondern mit einem tüchtigen Stück aus ber Mitte heraus minus. Als ich aber sechs ober sieben Wochen später aus bem Innern zurückehrte, waren biese durchschnittenen Medios und Quartidios plötlich außer Curs gessett, ohne der Bevölkerung irgend einen Ersat dafür zu bieten. Kleine Münze mußten indeß die Leute haben, und einige der angesehensten Gasthäusser "Hötel Maury" und "American" prägten sels ber kupferne Medios mit ihren Namen, die gern und willig in der Stadt genommen wurden.

Ich glaube, daß man damit umgeht, eine andere Münze einzuführen, aber alle biefe Berbefferungen werden wahrscheinlich wieder an ber nächsten Brä= sidentenwahl scheitern, ober wenigstens auf weitere Rabre binausgeschoben werden, wie benn die ganze republikanische Ginrichtung für biefes Bolk ein wahrer Fluch geworden ift. Die Maffe ift zu rob und ungebildet, muß von einer ftarferen Sand und einem klügeren Ropfe geleitet werben, bie gange icone Bebeutung einer wirklichen Republik fällt also icon von vorn berein über ben Saufen. Da die Beamten bagegen nur immer auf sechs Sabre gemählt werben, alfo nur eine febr furze Beit haben, Reichthumer zu fammeln, fo hat sich badurch ein Spstem gebildet, welches bas Land ju Grunde richtet, indem es wenige Ginzelne

nach der Reihe mit seinem Herzblute auffüttert und erhält. Was an Geld aufgebracht werden kann, geschieht, aber nur um in die Taschen gewissenloser Menschen zu wandern, und das Bolk selber, welches den Namen zu seiner Regierung hergiebt, sieht Alles vor seinen eigenen Augen geschehen, ohne ein Wort hineinreden zu dürfen.

Bei einer Monarchie trate ein gang anderes Verhältniß ein, und zwar nicht für das Volk im Allaemeinen, für bas nur eben der name ver= ändert würde, sondern für das heer von Stellenjägern, die jest um die eine Regierung ber wie beutegierige Wölfe auf der Lauer liegen, um zu warten, bis fich die eine Bartei fatt gefreffen bat, und fie felber an die Reihe kommen. Bei einer Monarchie bleibt die Regierung festbestehend, der Kürst selber hat ein Interesse baran, bas Land zu beben und zu verbeffern, bas einst fein Sobn erben foll, und ber Staat wird nicht, wie jest nach vollendeter Präsidentenwahl, als ein erobertes Terrain betrachtet, in bem die Solbaten fechs Jahre Zeit bekommen, um zu plündern und Beute zu machen.

Bolivar selber soll noch vor seinem Tode bereut haben, daß diese Staaten durch ihn frei wurben, denn er sah schon damals, wie sich Alles gestaltete. Da aber war es zu spät, und die Sache muß jest ihren Sang gehen — zum Verderben der Republiken, die mit ihrem jesigen Treiben, ihren ewigen Revolutionen und Corruptionen auf die Länge der Zeit nicht selbstständig bestehen können.

Die in München angefertigte vortreffliche Reisterstatue Bolivar's hätte einen besseren Plat auf der Plaza gefunden, als dort, wo sie jetzt steht, auf dem nicht einmal gleichwinkeligen Constitutionsplate (die frühere Plaza de la Inquisicion). Man hat ihr aber die Stelle vor dem Hause der Abgeordneten angewiesen, und das würde in jedem andern Lande der Welt eine hohe Bedeutung haben, den Abgesandten des Bolkes, den Befreier ihres Baterlandes stets vor Augen zu halten. Hier geht es an den Herren ziemlich spurlos vorwider; sie wollen frei sein, ja, und viel Geld verwienen, Baterland und Bolk aber mag zum Henker gehen.

Ein betriebsames Bolf hätte das ganze Land schon lange in "einen Fruchtgarten verwandelt, die jetigen Herren des Landes benutzen die Fruchtstämme aber allein zu Feuerholz, um ihren eigenen Herd zu wärmen, und das Bolf muß seine Bäume noch dazu selber abhauen und herbeischleppen.

Ein Hauptproduct Perus ist der Wein, der schon von den Spaniern hier außerordentlich gespstegt, und dessen Cultur sogar durch grausame Mittel, auf Unkosten anderer Provinzen, beschützt wurde. So ließ die spanische Regierung damals in Ecuador alle Weinstöcke ausrotten und verbot die Cultur der Rebe dort auf das Strengste, nur damit Peru das Monopol des Weinbaues behielt.

Die Weintraube, die ich in Pisco oder vielmehr in dessen Hand, war eine sehr süße rothe, und eine ganz vortrefflich schmeckende Malagatraube mit länglichen weißen großen Beeren.

Br. Berftader, Achtzehn Monate in Gub-Amerita. II. 15

## Achtzehn Monate

in

## Süd-Amerika

und beffen

deutschen Colonien

bon

Friedrich Gerstäcker.

3meiter Band.

(3weiter Theil.)



Tripfig, hermann Coftenoble. 1863.

## Yon Callao nach Valparaiso.

Wieder in See! — was für ein wechselndes Leben das eines Reisenden ist — das heißt eines Reisenden, der eben nicht in Wein oder Knöpfen macht. Heute hoch auf der Cordillere, fest in den Poncho eingehüllt, einem wüthenden Schneegestöber Troß zu bieten, und die Zügel des Maulthieres sest in den halberstarrten Fingern — und wenige Tage später wieder an den heißges brannten, sonngedörrten Küsten des unfruchtbarsten Tropenlandes der Welt hinsahrend, von jeder europäischen Bequemlichkeit umgeben.

Freilich, dieser Wechsel des Klimas hält den Körper, dieser Wechsel der Scenen den Geist frisch und fräftig, und wenn man so recht mitten in dem fremdartigen, thätigen Leben schwimmt, erträgt sich ein solches Dasein auch am Leichtesten. —

Erträgt sich? — ich weiß mir noch recht gut die Zeit zu erinnern, daß ich mich mit allen Kräften meiner Seele danach sehnte — aber daß ich sie mir eben nur zu erinnern weiß, zeigt ja, wie sie hinter mir liegt, und daß ich die eigent-liche tolle Wanderlust, die ein ächter Reisender immer haben sollte — verloren. Ich bin seit der Zeit älter, ich bin ruhiger geworden; die fremden Länder haben außerdem jenen unbeschreiblichen Reiz der Neuheit verloren — ich sinde überall Aehnliches, schon Gesehenes, und sange an, eine Menge Dinge mit Gleichgültigkeit zu betrachten, die einen noch neuen Reisenden in Entzücken verssehen würden.

Früher nahm ich mir auch mehr Zeit und fuhr mit Segelschiffen borthin, wohin sich gerade eine passende Gelegenheit bot, jest gehe ich mit Damspfern von Land zu Land. — Wie aber jede Blume sast ihren Honig hat, so suche ich mir den auch nach Kräften herauszuziehen, und eine Dampfersfahrt gewährt neben Anderem auch den Bortheil, daß man sich von allen gehabten Strapazen orsbentlich und entschieden ausruhen kann, ehe man ein neues und vielleicht wieder wildes und mühssames Leben beginnt.

Mit diesem Gefühl war ich auch am 20. Februar

auf der Eisenbahn von Lima nach dem etwa 3 Leguas entfernten Seehafen Callao gefahren. Ich hatte Alles hinter mir, ganz Peru, und eine zehntägige Seereise auf einem ziemlich großen und bequemen Dampfer konnte mir die von dem langen Ritt und mühseligen Marsch wie zerschlasgenen Glieder wieder ordentlich stärken und kräftigen.

Indessen ich mich ausruhe, können wir uns aber doch ganz bequem umsehen, denn eine solche Mischung von Passagieren bietet stets manches Interessante.

Der Dampfer selbst "die Lima" ist einer der größten, die den stillen Ocean besahren, kommt aber troßdem denen des atlantischen Oceans nicht gleich. Auch die innere Einrichtung desselben ist, wenn auch geschmackvoll und elegant, doch lange nicht so bequem wie die des La Plata. Das einzige wirklich Unangenehme war das Zusammenschlassen Vieler in einem großen Salon. Allerdings sind die einzelnen Betten durch Seitenwände von einander getrennt und durch Gardinen abgeschieden, aber die Seekrankheit Aller — dieses surchtbarste Seeungeheuer — hört man so deutlich, als ob die Leidenden alle dicht vor dem Bette lägen, und der Mensch muß da schon einen recht guten Magen

und sehr gesunden Schlaf haben, wenn er das Alles ohne schlimme Folgen überbauern will.

An Bord bes Dampfers Nachmittags um vier Uhr etwa angekommen, fand ich schon eine ganz hübsche Partie Baffagiere daselbft. Es ichien aber noch bequem für Alle, benn Nichts ift schreck= licher an Bord eines Fahrzeugs, als wenn es vollgedrängt von Paffagieren ift. - Plötlich feuerte ber Dampfer einen Kanonenschuf, das Reichen der baldigen Abfahrt — der die unglücklichsten Folgen für uns batte. Die weite Ban ichwärmte nämlich plöglich von kleinen und größeren Booten, von denen die meiften leicht gekleidete Da= men trugen - gange Schwärme lieber, bergiger Gesichter famen berangeschwommen, Ginzelne barun= ter mit verweinten Augen, die weißen Taschentüder noch bann und wann bagegen gebrückt, Anbere, ihnen das lette Geleit zu geben und bei ber Gelegenheit auch felber einmal eine tleine Boot= fahrt auf Salzwasser zu machen.

Das Boot eines französischen Kriegsschiffes, von dessen Capitain selbst geführt, brachte ein junzges Shepaar an Bord; der Mann Franzose, die junge Fran Pernanerin. — Das arme kleine Weibzehen war noch blutjung, und hatte jetzt wahrscheinzlich zum ersten Mal im Leben die Ihrigen ver-

laffen, zum ersten Mal im Leben wirklichen Schmerz empfunden, und sie weinte wirklich wie ein Kind schon im Boote, die Treppenleiter herauf und bis binein in ihre Coje. - Aber die Glocke läutete, die Schaluppe bes frangofischen Kriegsschiffes ichoß jett heran, die Roffer der jungen Leute auszula= ben - raich nun die Sachen an Bord, die Raber fangen ichon an zu arbeiten, die Glocke bat jum zweiten Mal getont. - Gin Boot mit brei oder vier peruanischen Officieren legt noch an und der Oberste derselben sucht augenblicklich den Ca= pitain auf. Gin Bapier wird übergeben, bas ber Capitain fopficuttelnd lieft. Die Räder fteben wieder, und über die stille Bay berüber schwimmt ein mit rothen Sofen und blauen Jaden bis gum Rand gefülltes großes, unförmliches und fast rie=' fenbaftes Ding von einem Boot, aus dem noch zum Ueberfluß eine Maffe von Bayonnetten und blanken Anöpfen berausbligen.

Eine ganze Schiffsladung pernanischer Solbaten! — und die follen wir doch nicht etwa Alle an Bord nehmen? — gewiß — den ganzen Wald aufrecht stehender, wild genug außsehender Gestalten, zu denen die an dem Boden des Fahrzeugs kauernden Frauen und Kinder recht gut das Unterholz bilden konnten. Ein peruanischer Krieger zieht nie ohne seine Familie in den Krieg, und die Regierung weiß das auch schon, denn bei allen Transporten spielen Frauen und Kinder, die wieder ihrerseits Schafe und Hunde mitführen, eine sehr bedeutende Rolle.

Das Boot ober die Launch, wie ein folches unförmliches Fahrzeug genannt wird, tam indeffen · langsam näber, und mußte dabei noch von einer tleinen Jölle bugfirt werden - und was für ein tolles Gemisch von menschlichen Wefen buntes bildete ben Inbalt. - Rach einer flüchtigen Bab= lung enthielt es etwa 100 Solbaten und die ent= sprechende Anzahl Officiere - in Beru etwa 18-20, benn auf je 40 Mann gehört ein General. Einige drei= ßig Frauen kletterten jest ebenfalls zu Tage, jede obne Ausnahme mit einem Rinde wenigstens auf bem Rücken, manche auch noch eins ober zwei an ber Sand. Bas fie aber auch trugen oder ichleppten, als die Launch endlich langseit lag und diese menschliche Fracht ausgelaben wurde - mit was fie überhaupt auch immer bepadt fein mochten, ein Nachtgeschirr trug noch jebe in ber Sand, sei es von Porcellan oder Blech, und eine bochft tomische Caravane bildeten fie, als fie nach Gin= schiffung ber Solbaten in langer Reihe, also be= padt, folgten.

Die Soldaten hatten ihre Gewehre — ziemlich gut aussehende Musketen — fast alle in rothe Tuch-Futterale eingeschlagen, und die sämmtliche Mannschaft wurde jest auf das Vorcastle oder Vorderdeck beordert, dort überzählt zu werden. Dann überließ man die "Familien" sich selber, ihre eigene Einrichtung nach besten Kräften zu treffen.

Die Officiere kamen natürlich in die Cajüte zu liegen und ein trauriger aussehendes Corps ist mir im ganzen Leben nicht vorgekommen. Der ganze Plat wimmelte aber von ihnen, und wenn auch nur auf drei Tage — denn sie gingen nach einem der südlich gelegenen peruanischen Häfen Psley — waren sie doch vollkommen genügend, das ganze Dampsboot ungemüthlich zu machen.

Die Lima hatte indessen kaum ihre lebendige Fracht an Bord, der nur noch ein verhältnißmäßig sehr kleines Zubehör an Reisesäden und eingesichnürten Bündeln folgte, so wurde das Tau abzeworsen, die Näder singen an einzuschlagen, und der Koloß bewegte sich langsam durch das Wasser. Wir hatten auch in der That keine Zeit mehr zu versäumen, denn es war indessen schon fast dunkel geworden, und die Ausfahrt aus der Bay von Callao

erfordert, einer weit vorstehenden und unter Wasser fortlaufenden Landzunge wegen, viele Vorsicht.

Auf dieser Landzunge stand früher das alte Callao, als im Jahre 1746, wenn ich nicht irre, ein furchtbares Erdbeben diese Gegend heimsuchte. Callao war damals eine Festung und von Mauern umschlossen, so daß der Commandant die Thore schließen konnte. Dies geschah aus irgend einem Grunde, vielleicht nur weil sich der Altspanier über die Furcht seiner Gesährten, oder der Indianer, die flüchten wollten, hinwegsetze. Er mußte das aber schwer büßen, denn entweder stieg die See, oder das Land sank. Die Meinungen darüber sind noch getheilt, nur das Resultat blieb dasselbe, denn Callao verschwand in derselben Minute vom Erdboden, und die Wellen schlugen und wälzten darüber hin.

Von allen Bewohnern der Stadt wurden nur ganz zufällig ein paar gerettet, alle Anderen kamen in dieser fürchterlichen Stunde um.

Eine versunkene Stadt — aber es kann sich an eine versunkene peruanische Stadt keine poetische Erinnerung knüpfen, denn man weiß, daß die Häuser in diesem Klima, in dem es nie regnet, alle aus Lehm bestehen, und nach ein paar Tagen etwa war diese versunkenene Stadt

also schon jedensalls zu einem sanften Brei zu= sammengewaschen, der weiter keine Spur hinter= ließ, als Schmußtreisen am Usersand.

Das Quarterbeck ber Lima wimmelte indessen von Damen und Officieren - welcher Unterschied freilich mit unseren geschniegelten Lieutenants und diesen ruppig aussehenden Burichen - und bas Boot ichof in dem vollkommen glatten Waffer der Bay luftig dabin. Jest hatten wir die Landzunge, die fich bis babin ber Schwellung bes Oceans entgegengestemmt, hinter uns, und bie Lima, fing an fich auf ben gewöhnlichen breiten Dünungswellen des Oceans zu heben und zu fenfen. Die Bewegung war auch eine fo gemäßigte, wie fie möglicherweise nur auf See stattfinden fann, bennoch verschwanden Damen wie Officiere plöglich durch die natürlichen Versenkungen, die ersteren vollständig aus Sicht, bis nach Tagen felbst ihre Buge aus ber Erinnerung verwischt waren, die letteren ju einem gang entsetlichen öffentlichen Leben unter Ded, bei dem fie "Jefus Christus" stöhnten und unbeschreibliche Dinge ausführten. — Ich habe in der That, bei vollkommen rubiger See, nie ein fo vollständig feekranfes Corps gefeben, wie biefe armen unglücklichen Landofficiere mit ihrer gangen Truppe - benn

auf das Vorderdeck durfte man gar nicht gehen, wenn man sich nicht auf acht Tage den Appetit verderben wollte.

Glücklicher Weise hatte ich einen gesunden Schlaf, und die Schrecknisse dieser Nacht glitten harmlos und still an mir vorüber.

Am nächsten Morgen näherten wir uns einem ber interessantesten Punkte der Küste, der Schat-kammer Perus, jenen kleinen, dürren und doch so wichtigen Chincha-Inseln, von denen der berühmteste Guano kommt.

Eigentlich ist es das wunderlichste Einkommen, das ein Staat möglicher Weise haben kann, und das nicht das am Wenigsten Auffallende dabei, daß die unfruchtbarfte Küste der Welt fernen Weltsteilen Fruchtbarkeit liefern konnte.

Schon von Weitem sahen wir die trockenen Höhen der Inseln von einer großen Anzahl von Masten umgeben, und nur der auf dem Wasser liegende Dunst verhinderte, daß wir sie deutlich erkennen konnten. Es bildete sich sogar eine Art von Fata Morgana, die in einer Luftspiegelung die Berge auf den Kopf stellte, und die einzelnen — wie sich später zeigte, gar nicht sehr spiken Sipfel zu langen Thürmen in die Höhe zog. Näsher gekommen, nahm die rothgraue Erde der

Inseln aber bald ihre natürliche Form an, und ich konnte nach und nach einige funfzig Schiffe zählen, die zum Theil eben ihre Ladung einnahmen, zum Theil schon im Begriff standen, wieder auszusegeln.

Eigentlich hatte ich mir den Guano bis dahin vollkommen weiß gedacht, denn die Plätze, die ich bis dahin mit geringen Ablagerungen dieses "Prosuctes" gesehen, sahen wie beschneit aus. Die wirkliche Farbe des Guano ist aber eine Art lichten Rothbrauns oder Braunroths, und wie viele Jahrtausende gehörten dazu, diese mächtigen Schickten aufzuhäusen, an denen jetzt das rührige Mensschwolk hackt und gräbt, und schaufelt und karrt, um die Umrisse jener Insel wieder herzustellen, wie sie vor Jahrtausenden waren von der Sonne beschienen worden.

Das zu bewerkstelligen, und mit dem Guano so rasch als irgend möglich aufzuräumen, hat man sogar schon Schienenwege da oben angelegt, und der Staub des ausgeschütteten Düngers hängt wie eine leichte Wolke über den Inseln, und fällt, noch weit draußen in See, schon stark auf die Geruchsnerven — überhaupt soll es für die Schiffe das Unangenehmste sein, was es nur an Ladung giebt.

Von See aus kann man übrigens recht beutlich die eigentliche Guanodecke erkennen, die jetzt in verschiedenen Schichten abgestochen wird, und ich taxirte sie an der höchsten Stelle, nach den daran arbeitenden Menschen, auf etwa 90—100 Fuß, das aber nur an der höch ste n Stelle, der eigentlichen Bergspitze, während sie nach rechts und links ablief.

Der Guano schlägt sich theils in staubigen Brocken, theils in großen harten Stücken los, die nur durch das auf sie pressende Sewicht so sest zusammengedrückt wurden und sich, ein paar Mal umhergeworfen, wieder lösen und bröckeln. Bon oben hat man dann Leinwandschläuche angebracht, die in die unten anlegenden Boote führen, und der trockene Guano stürzt durch diese rasch hinab, unten angelangt nur eine seine, gebliche Wolke des scharssen Staubes in die Höhe sendend.

Da aber eine ganze Menge von Booten zusgleich ihre Ladung haben wollen — und es soll Zeiten geben, wo Hunderte von Schiffen an den Inseln liegen, so mußten auch die verschiedensten Borkehrungen getroffen werden, sie alle zu befriedigen. So sieht man denn hie und da hohe hölzerne Werste ausgebaut, von denen ab Schienenwege nach der schon tief ausgegrabenen Guanosschicht führen. Dort stehen die Arbeiter, den Guano

loszuhauen und auf große, zweiräderige Karren zu laden, die auf dem Schienenwege durch ein einzelnes Maulthier gezogen werden. Am Ende des Werftes dann, und über dem Boot, zu dem ein Schlauch hinunterführt, angekommen, wird der Karren, der oben im Gleichgewicht ruht, in die Höhe gekippt, und die Ladung schießt ohne weitere Mühe von selber in die Tiefe.

An anderen, bequemer und näher gelegenen Stellen arbeiten die Leute mit Schiebkarren, und noch andere liegen so bequem und dicht zu der Landung, daß der Guano an der einmal glatt gehauenen Wand nur eben losgestoßen zu werden braucht, und von selber hinunterrutscht.

Draußen vor den Inseln nehmen indessen die, etwas vom User abliegenden Schiffe ihre Ladung ein. Die Launchen oder Schaluppen führen ihnen nacheinander den Guano langseits, und der Rumpf des Schiffes ist schon darauf eingerichtet, die Lasdung so rasch als möglich an Bord zu bringen. Man hat nämlich dicht über der Wasserlinie eine Luhke hineingeschnitten, unter diese legen die Boote an, der Guano wird in Körbe geschaufelt und dort eingehoben und ausgeschüttet, und im Innern des Schiffes dann zu gleicher Zeit von schon bes St. Gerftäger, Achzehn Monate in Süd-Amerika. 11. 16

reitstehenden Arbeitern ausgebreitet und festge= stampft.

Schiff nach Schiff füllt sich so mit dieser wunderlichen Fracht, und wenn eine solche Schiffslasdung auch nur ein sehr kleines Loch in den Berg macht, so macht sie doch eben ein Loch, und wo Tausende von Schiffsladungen jedes Jahr an diesem kleinen Raume haden und wühlen, läßt sich das Ende dieses reichen Schates nicht allein schon voraussehen, sondern auch ungefähr berechnen. Einige haben freilich den Borrath noch als so bedeutend taxirt, daß er, selbst bei gesteizgertem Bedars, ein volles Jahrhundert ausreichen würde. — Andere aber, und das Resultat von deren Berechnungen klingt sehr verschieden, schäfen die vorhandene Masse auf höchstens noch für zwanzig Jahre ausreichend.

Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, denn eine Berechnung einer solchen Bergkruste, von der man gar nicht genau wissen kann, wie die Fessen darunterliegen, und ob sie steigen oder abfallen, kann natürlich nur höchst ungenau und auf das Gerathewohl sein. Jedenfalls kommt mir aber der peruanische Staat mit diesem Guanoverbrauch wie ein Mann vor, der nicht von den Zinsen seines Capitals lebt, sondern das Capi

tal selber schon angegriffen hat, im Stillen dabei seine Berechnungen machend, wie lange er wohl noch leben kann, und ob das Vermögen zu sei= nem Leben ausreicht. — Nach ihm dann die Sündfluth.

Ungeheure Summen bringt der Guano jedensfalls ein, und trotdem, daß die Regierung in der letten officiellen Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Guano auf 15 Millionen 875,350 Dollar Retto = Gewinn angiebt, behauptet man doch, daß an dieser Summe noch drei oder vier Millionen sehlen, die irgendwo, vielleicht in den Uniformen, steden, oder nach Neu-Granada, Ecuador oder Bolivia gewandert sind, die Nachbarstaaten in einer gesunden und angenehmen Auferegung zu halten.

Interessant ist es nach diesem Berichte zu sehen, welche Massen in den verschiedenen Ländern verwerthet sind. In England und den nordseulospäischen Staaten sind demnach 9,459,114 Dollarsgewonnen worden, in Frankreich 1,851,869. — Die Vereinigten Staaten stehen mit 3,707,785 Dollars auf der Liste; Mauritius — wozu wahrscheinlich andere Inseln noch gehören, mit 709,731. — Diverse andere Verkäuse lieserten außerdem noch 146,851, um die Summe rund zu machen,

und wenn man bedenkt, daß dazu auch viele Schiffsladungen an die peruanische Küste selber geben, die der Staat für das eigene Land unentgeltlich abläßt, so kann man sich etwa berechnen, welch' enorme Quantität dieses Stoffes nur in einem Jahre verladen und verschickt wird.

Die eigentliche guanotragende Gruppe der Chinchas besteht aus drei, nicht sehr großen Inseln, die durch schmale Canäle von einander getrennt sind, und es den Schiffen verstatten, ziemlich dicht unter dem Lande zu ankern. Aehnliche Inseln liegen noch in der Nachbarschaft, aber sie tragen eben keinen Guano — wenigstens nicht so viel, daß es sich der Mühe lohnte, ihn zusammenzuskraßen.

Uebrigens hat sich schon eine ordentliche kleine Colonie auf der Hauptgruppe niedergelassen, und eine Stadt ist entstanden, die fast eben so viele Schenkstände enthält wie Häuser. Natürlich herrscht hier, durch die ewig wechselnden Schiffe, ein sehr reger Verkehr, und von Lima selbst aus besteht schon eine regelmäßige Postverbindung. Diese wird auch dadurch sehr erleichtert, daß den Chinchas gegensüber eine der bedeutendsten Küstenstädte liegt, Pisco, das seines Weines und seiner Früchte wegen bezrühmt ist.

Pisco selber liegt allerdings eine Strecke weit im Lande drin, und der eigentliche Hasen besteht nur aus einer kleinen Gruppe sonngedörrter, schattenloser Häuser. In den Hasen ist aber ein trefflicher eiserner Werft hinausgebaut, der das früher erschwerte Landen von Passagieren und Gütern sehr erleichtert. Wenn der Staat nur mehr solcher Bauten für die Millionen seines Guasnos anlegen ließe, so könnte das eigene Land doch wirklichen Nuten davon haben.

In Pisco kamen eine Anzahl Frauen an Bord gefahren, die Körbe voll herrlicher Weintrauben und Pfirsiche, Apfelsinen und Bananen mitsbrachten. Diese biederen Töchter des Landes wissen aber vortreffliche Preise für ihre leichtgeswonnenen Güter zu fordern, und man kann keisneswegs sagen, daß sie blöde sind.

In Pisco wurden wir übrigens eine Menge von Passagieren los, die theils ihre Einkäuse in Lima gemacht hatten, theils von Lima hierhergingen, Landesproducte aufzukausen und nach den verschiedenen Häsen zu verschieden. Pisco erzeugt besonders einen vortrefflichen Wein, der, aus Terestrauben gezogen, diesem spanischen Weine, wenn er dem ächten auch nicht gleich kommt, doch außersordentlich ähnlich ist. Der beste davon heißt nach

dem Eigenthümer einer sehr bedeutenden Weinshacienda, Eliaswein, und wird in Lima in Masse, unter Xeres-Stiquetten, als ächter Sherry versfauft und getrunken.

Gern batte ich Pieco felber einmal besucht und mir feine Weingarten angefeben, aber es mar nicht möglich, benn die Stadt liegt zu weit von ber See ab, und wir felber hielten uns nur gu furze Reit da auf. Dem Fremben mag es babei fonderbar vortommen, daß alle diefe Sauptstädte ber Rufte nicht unmittelbar als hafen an ber See liegen, sondern alle noch ihren besondern und eigenen Safenplat haben, wie ja auch Lima, zu bem als hafen Callao gebort. Das aber bat noch seinen Grund aus ben Zeiten ber Spanier, als die Ruften felber durch bäufig daberumfreuzende Seefahrer unficher gemacht wurden, und die Biraten nicht felten die junächst der Rufte gelege= nen Städte überfielen, plunderten und gerftorten. Da jog man es vor, die eigentlichen Städte mit ihren Niederlagen von Waaren und aufgehäuften Reichthumern weiter in bas Land zu verlegen, und da die Freibeuter es doch nicht wagen durf= ten, ihre Schiffe fo lange ju verlaffen, um einen größeren Raubzug zu unternehmen, blieben fie von ba an ziemlich ficher.

Run follte man glauben, daß, als die Urfache dieser Furcht wegfiel, die Städte auch im Laufe ber Zeit ihre natürliche Lage bicht an ber See wiedergewonnen hätten, indem sich die Kaufleute alle dorthin zogen und die bisherige Sauptstadt dadurch von den wohlhabenderen Leuten verlaffen wurde. Dem ift aber nicht fo, benn ber eigent= lich reiche Stand ber Eingeborenen hatte einmal in den alten Landstädten Juß gefaßt, und die europäischen Kaufleute, besonders die Detailhand= ler, mußten ichon an diesem Orte bleiben, wo alle ihre besten Kunden wohnten. Die Engrosbändler allerdings hätten es erzwingen können, benn bie Detailhändler mußten zu ihnen kommen, und mit den sonstigen Räufern batten sie ja doch Nichts zu ichaffen. Da Ginige aber in die Saupt= stadt zogen, es den Detailhändlern bequem zu machen, wollten sich die Uebrigen nicht zu weit aus dem Wege halten, und blieben ebenfalls bort, so daß die eigentlichen hafenstädte nach wie vor ju wenig mehr als Niederlagen benutt wurden, neben benen fich Schiffsmäkler und Raffee= und Schenkwirthe ansiedelten. Wo es ging, wurde bann die Sauptstadt mit der hafenftadt fogar burch Gifenbahnen verbunden, wie zum Beispiel in Lima und Arica, und diese behielten trot bem benachbarten Hafen ihre Bedeutung und Größe als Hauptstadt fort.

Von Pisco aus legten wir nicht wieder an bis Yslay, dem Hafen der im Innern des Landes gelegenen größeren Stadt Arequipa, und hier wurden wir glücklicherweise die Soldaten mit dem Generalstade los. Die Ausschiffung war dabei viel interessanter als die Einschiffung, und die unglücklichen Landsoldaten, die wenig gute und gesunde Stunden an Bord gehabt, schienen selber froh, wieder sesten Grund und Voden betreten zu können. Und wie bleich und hohlwangig sahen die Meisten von ihnen aus!

Bom Lande aus war wieder eine große Launch abgestoßen, die sämmtlichen Soldaten aufzunehmen, während die Frauen, Kinder, Schase und Hunde in Privatbooten befördert wurden, und von diesen auß ein sörmliches Raubsystem nach Passagieren eingeleitet ward. Drei dis vier von diesen legten sich nämlich mit dem scharfen Bug dicht an die Treppe des Dampsers, und so wie die armen Frauen, ihre Kinder auf dem Rücken gebunden oder im Arme, vorsichtig die schwanke Stusenleiter niederstiegen, wurden sie auch von dem Rächsten und Behendesten ohne Weiteres um den Leib gesaßt und in eines der Boote mehr hineingeworfen

als gehoben. Die Hunde flogen meist gleich vom Deck herunter, und mußten zusehen, wie sie mit unzerbrochenen Beinen unten ankamen.

Und wie traurig lag dazu der öde Ort in der brennenden Sonne, wie traurig und verloren sieht überhaupt diese ganze peruanische Küste aus, an der das ganze Jahr kein einziger Tropsen Regen fällt, und die Sonne nicht heißer auf den dürren Boden brennen kann, als ihr die Strahlen von dort zurückgeworsen werden. Ueber die Stadt hinüber, auf der eine dicke Staubkruste lag, dehnten sich die zerrissenen trockenen Berge aus, und in den einzelnen Bertiefungen konnte man Maulthierstrupps erkennen, die müde auf ihre Ladung warsteten, und gar nicht daran dachten, in die ser Gegend nach einem Grashalme zu suchen.

Links von der Stadt lag eine Partie hellgelber Guano aufgeschichtet, den Fahrzeuge dort gelandet hatten, und der jetzt auf Maulthieren in das Innere geschafft wurde. Schon die alten Inkas hatten das gethan, und recht gut die vortrefflichen Eigenschaften dieses Düngmittels gekannt, wenn sie es auch natürlich nicht in solchen Massen verwenden konnten. — Ein paar Schiffe lagen ebensfalls dort, die theils Güter für Arequipa gebracht, theils eine Partie Wollballen an Bord nehmen

wollten, die da drüben aufgeschichtet waren. Wolle bildet überhaupt einen der Hauptausfuhrartikel des Landes, die sonst im Ganzen ziemlich beschränkt sind: Wolle, Salpeter, Silber, Guano und etwas Gold. Alle andern Producte werden im Lande verbraucht oder doch nur so unbedeutend ausgesführt, daß sie kaum gerechnet werden können.

Mich dauerten die armen Soldatenfrauen, die jest mit ihrer Laft auf den Schultern und mit bloßen Füßen über diese kahlen sonngebrannten Söhen hinüber mußten. Doch sie sind daran gewöhnt — ist doch ihr Loos von Jugend auf ein hartes, und Beschwerden wie Mangel gehören zu ihrem Leben wie Licht und Luft.

Der Capitain des Dampfers, ein alter, prächstiger Engländer, stand neben mit, als ich ihnen nachschaute, und sagte: "Well Sir, ich sahre nun schon lange Jahre an dieser Küste, und habe Hunsberte und Tausende von diesen Leuten in meiner Zeit herüber und hinüber befördert, aber nie Noth und Aerger mit ihnen gehabt, nie einen Streit nnter ihnen selber gesehen. Sie sind immer gut gelaunt, solgsam und ruhig, und solgen ihren Oberen auf das Wort."

Er hatte gang recht; die Peruaner sind auch ein gutes, harmloses Bolt, und daffelbe fann man

fast von allen Bölkern der Westküste sagen, und woher dann diese ewigen Kriege, dieses ununters brochene Soldatenspielen, das nur des Landes Mark aussaugt und Leben und Eigenthnm seiner Kinder gefährdet und verzehrt? — Es ist die alte Geschichte in fast allen Republiken der Welt, wo der Wechsel eines Präsidenten auch den Systems wechsel und — die Hauptsache — den Wechsel einträglicher Stellen mit sich bringt. Diese Stelslensäger, dies vornehme Proletariat in Glacéshandschuhen, ist der Fluch eines jeden Landes, denn dies hat kein Laterland und betrachtet den Boden, den es seine Heimath nennt, nur als einen Schwamm, der so lange gedrückt werden muß, als er noch Gold oder Silber giebt.

Ich sage gar nicht, daß dies nämliche Gesins bel in Monarchieen sehlt; es blüht dort eben so üppig und trägt eben so gistige Früchte; aber es kann, durch den stabilen Stand der Dinge eingesschränkt, nicht so übermäßig wuchern und Schöße. Linge treiben, und wenn es auch für sich die hesten Säste des Landes in Anspruch nimmt, saugt es den Boden doch nicht so vollständig aus.

Und wieder neigt sich der Bug vom Lande ab; ein Kanonenschuß hat schon vorher das Zeichen zur Abfahrt gegeben und alle Passagiere vom User zurückgerusen, und wieder dampsen wir an der Küste hinauf. Die Reise selber ist hier mit einem Dampser auch eine wirkliche Küstensahrt, denn man verliert die kahlen Küstenberge nie aus Sicht, ja kann sast fortwährend die Brandung des Meezres an den steilen, unwirthlichen Felsen erkennen. Ein Genuß würde das auch sein, wäre es eine freundliche Scenerie, der man so solgte; so aber streist das Auge nur über kahles, nacktes, in Schluchten zerrissenes Steinland, und der ermüsdete Blick ruht viel lieber auf der bewegten blauen und lebendigen See, die im Bergleich mit dies sem Lande gar nicht mehr so monoton erscheint.

Unser nächstes Ziel war Arica, das man mir schon vorher als den freundlich sten Punkt der Küste geschildert hatte, in diesem Lande eine sehr billige Eigenschaft, und ich erwartete nicht viel davon. Ich hatte mich auch nicht getäuscht. Nördelich von der kleinen Stadt liegen allerdings einige Gärten, und Bäume stehen darin, aber man hegt nur die Bermuthung, daß sie grünes Laub tragen, so dicht ist dieses von einer nie abgewaschenen Staubschicht überdeckt. Die Häuser stehen dabei eben so tief und trocken in dem heißen Sande und die es umgebende Scenerie—je weniger man darüber sagt, desto besser.

Arica liegt, wie ein Blid auf die Rarte zeigt, etwa auf bem 18. Grad Süder Breite und gerade im Annern jener Bucht, die fich nach Bolivia hineinzieht. Für dieses Land wäre es auch ber natürlichste und in der That einzig mögliche Bafen, und die patriotische Partei in Bolivia fieht bas recht aut ein und will ben Blat, mit Gute ober Gewalt, von Beru zurud baben. Beru beruft sich dagegen auf sein altes Recht — ein sehr be= quemes Wort - nach bem Bolivar felber bie politische Eintheilung ober Vertheilung ber beiben Republiken so gestellt bat, wie sie jest besteht, und ber alte peruanische Prafident Caftilla ift viel zu friegerischer Ratur, irgend einen Jug breit Landes, ben er einmal im Besit bat, wieber berauszugeben. Damals hatte er außerdem ben patriotischen Bräfidenten burch seinen Ginfluß (verfilberter Guano) beseitigt und man erwartete, daß ein, Caftilla vollkommen zugethaner Mann bei der nächsten Wahl auf ben Prafibentenftuhl gerufen würde. Db ber bann auch ehrlich zu ihm hält, ift eine andere Frage, benn Treue und Glauben barf man bei teinem fübameritanischen Staatsmanne suchen. Doch bas wird bie Reit lehren.

In der Bucht von Arica war das Wasser voll=

tommen still, und da wir beinahe vier Stunden dort liegen blieben, eine Menge Fracht einzunehmen und zu löschen, so erholten sich die meisten unserer Kranken vollkommen. Aus allen Cojen kamen, zwar noch etwas blaß und angegriffen, doch freundzliche liebe Sesichter zum Borschein, und schüchtern wagten sie sich auch heute an die Tafel, die erste ordentliche Mahlzeit an Bord einzunehmen. Besonders haben wir eine prächtige Familie aus Balparaiso an Bord, mit einem gar so reizenden kleinen Kinde, das sich aus der Seetrankheit auch nicht so viel gemacht hat. Kinder werden übershaupt am Wenigsten davon angegriffen.

Die arme kleine junge Frau, die der franzöfische Capitain an Bord gebracht, zeigte sich auch auf kurze Zeit, aber bei der ersten Bewegung des Fahrzeugs flüchtete sie wieder in ihre Coje zurück, deren Thur sich seitdem nicht wieder geöffnet hat.

Und wie die Passagiere wechselten — man könnte jeden solchen Stationspunkt eigentlich in einem kleineren Maßstabe ein Menschenalter nenenen, in dem eine ganze Generation ausstirbt und durch eine neue ersetzt wird. Nur einige Greise, die den ganzen Weg aushalten, überdauern ganze Geschlechter.

Als folche "Stammgäste," die ebenfalls nicht

an der Seefrantheit litten, ba fie dirett von England berüberkamen, und ihre Schuld icon im Atlantischen Ocean abgetragen hatten, könnte ich eine Angabl von Geiftlichen betrachten, ben dilenischen Erzbischof mit einigen böberen Brieftern, die nach Chile gurudtehrten; bann noch außer unseren franken Damen einige febr nette Chilenen und Frangosen. In Arica bekamen wir aber noch einen etwas geheimnisvollen und nichts weniger als angenehmen Ruschuß in einer alten jugendlichen Donna, die in Sammt und Seide von Ded gefegt tam, und einen Schwarm von rathfelhaften jungen und älteren Leuten hinter sich batte. Einige ihrer Begleiter mußten in zweiter Classe campiren, die meisten aber quartierten sich in der Cajute ein, und die Dame felber that gleich vom ersten Augenblick an, als ob sie das ganze Schiff getauft batte, und uns Andere nur eigent= lich noch aus einer Art von lächerlicher Gutmutbiakeit an Bord bebielte.

Diese "Donna," die sich für eine Altspanierin ausgab, war äußerst elegant und modern ans gezogen, Kleider machen aber nicht immer Leute, denn sie war noch keine Biertelstunde an Bord, als wir Alle, die wir ein Wenig zusammenhielten, darüber einig schienen, nie auf der Welt ein fres cheres, unangenehmeres und fataleres Frauenstimmer gesehen zu haben. Sie konnte auch nur mit ihren jungen Begleitern verkehren, mit denen sie an Bord gekommen war, und die sie zu Zeisten wie Dienstdoten behandelte — Niemand weister gab sich mit ihr ab. An Bord faßte aber das Gerücht Wurzel, daß die ganze Gesellschaft eine, an der Küste auf und ab ziehende Schausspielergesellschaft seine antike französische Grisette, die leider nicht mehr seekrank wurde. Ueber solche Schwachsheiten schien sie erhaben.

In dieser Nacht passirten wir den berühmten Salpeterhasen Perus, Jquique, von wo aus jährslich für mehrere Millionen Salpeter ausgeführt wird. Die ganze Salpeteraussuhr von Peru bestrug im Jahre 1859 drei Millionen 148,398 Dollars.

Stilles Wetter und mondhelle Nächte — wie herrlich es sich da auf einem dieser Dampfer an der Küste sährt, während man mit einem Segelsschiffe fortwährend gegen den steten Südwind anstreuzen muß. Der himmel, der bis dahin nur dünne Nebel gezeigt, war jest vollkommen heiter, und die südliche Sternenwelt stand in voller Pracht — aber man kann sich auf Nichts mehr verlassen,

felbit nicht unter ben Sternen, benn Alles wechselt; dürfen wir uns da beklagen, wenn es unter ben fterblichen Menschen geschieht? - Man fagt, ber Mensch bekommt nur einmal das Seimweh, benn wenn er nach längeren Jahren die Beimath wieder betritt, die er noch treu im Bedacht= niß behalten, wie er sie verließ, so findet er Alles bort so verändert und fremd, daß er sich nicht mehr in der neuen Umgebung wohl fühlen kann. Sein Auge will da nichts Neues seben, sein Berg verlangt das Alte, und barin unbefriedigt, wird er bas zweite Mal mißtrauisch gegen sich und die gange Welt. Er fand ben Rreis feiner Freunde zerstreut, viele todt, Andere verheirathet oder fortgezogen, und wenn noch bort, mit an= beren Intereffen und Stimmungen; fand Gifen= bahnen, wo er früher seine stillen Landplate und Gärten wußte, fand rauchende Schornsteine, wo fonft die Sonne durch flüsternde Baumschatten fiel - fand Söflichteit, wo er Berglichteit erwarten konnte, und wendet sich traurig von dem fremden Treiben ab, bas ibn auf allen Seiten jett umfängt.

Man sollte boch nun glauben, daß das unter ben Sternen nicht möglich wäre, und doch ist es mir da gerade eben so gegangen. Mein Lieblings= Fr. Gerstäder, Achtzebn Monate in Süb-Amerika. 11. 17 ftern an dem ganzen füdlichen himmel war ein Stern erster Größe, mit wunderbar berrlich rothfunkelndem Licht, die Maja placida, die dicht un= ter dem füdlichen Kreuze stand, und als ich von ber letten Reise zurückfehrte und fie am südlichen himmel mehr und mehr versant, war es, als ob ich von einem lieben Freunde Abschied nahm, glaubte ich doch damals, daß ich ben füdlichen Simmel nie wiederseben murbe. - Jest nun, auf ber ganzen Reise nach Suben, wo ich recht aut mußte, welchen neuen Beschwerden und Entbeb= rungen ich entgegenging, freute ich mich fast allein auf biefen Stern und auf fein liebes Licht, und jest? - er war fort und todt. - An fei= ner Stelle, die ich mir fo genau gemerkt, ftand freilich noch ein Diminutivstern\*), kaum erkennbar unter den anderen, aber es war meine Maja placida nicht mehr; sie war alt und bleich geworben, und bei ber geringften rauben Luft, wo fie früher fiegreich durch alle Nebel geblitt, zog fie fich froftelnd in die blauen Raume des Aethers qu= rück. — Und doch hatte ich sie noch lieb, und

<sup>\*)</sup> Die Maja placida ift in ber That feit ben letten neun Jahren erft, aus einem Stern er ft er Größe, zu einem Stern vierter Größe zusammengeschwunden.

hätte weinen mögen, daß sie so alt und schwach geworden.

Aber das sind tolle Phantasieen an Bord eines Dampfers, wo der Mensch mehr zu thun haben sollte, als sich um todte Sterne zu bekümmern, besonders wenn erimmer von frischen und natürlich augenblicklich seekranten Passagieren umgeben ift.

Was für ein elendes Geschöpf so ein Landmensch ist, wenn er hinaus auf die See kommt,
und wie erbärmlich und mitleiderregend er überall umherliegt, sich selbst und seiner Umgebung
zum Ekel. Wenn ich aber auch sonst vielleicht
nicht zu den Hartherzigsten gehöre, mit Seekranken kann ich einmal kein Mitleid haben, und gehe
an ihrem Jammer unberührt — aber nichtsdestoweniger äußerst vorsichtig vorüber, denn man hat
da schreckliche Beispiele.

Bon Zquique aus verließen wir die peruanische Küste, die sich etwas unverschämt hier in einem langen Streisen vor den größten Theil Boliviens legt. Bolivia verlangt auch mit Recht Arica, den ihm geographisch nothwendig zustehenden Hasen, für sich, und wenn ihn Peru noch eine Weile halten kann, wird es ihn zulett der Nachbarzrepublik überlassen, oder sein ganzes Land ewig auf Kriegssuß halten müssen. Das kann

aber nur geschehen, so lange der Guano anhält, der mit seinen Millionen jährlichen Ertrags im Stande ist, so viele Faulenzer zu füttern, die mit Musketen spazieren gehen; giebt der einmal aus, so nimmt die Sache von selber ein rasches Ende.

Cobija erreichten wir bei Nacht, im bellen, wun= bervollen Mondenscheine, und ein Kanonenschuß wedte die ichläfrigen Bewohner ber Stadt, baß fie erschreckt in Booten ju uns berausgefahren tamen. — Und was für ein eigenthümlicher An= blid das mar, diese mondbeschienene, munderliche Minenstadt, in einer öben nachten Wildnig von Sand und Stein und geborftenen oder übereinandergeschüttelten Felsmaffen. Rechts, wo ein felfiges, zerriffenes Borgebirg in Die See binauslief, standen ein paar Schmelzofen, die mit ihren rothalühenden Augen neugierig nach uns herüber= starrten, und links bavon schmiegten sich die nie= beren grau-bolgernen Baufer wie ichen und angit= lich dicht zusammen und verschwammen im Sin= tergrund mit den gleichfarbigen Sängen bes rauben, tablen Bodens, wo die großen einzelnen Felsblöcke genau folde Schatten warfen, wie fie felber.

Sine Anzahl Schiffe lag dabei in der stillen Bucht, Fahrzeuge, die Waaren hierhergebracht hatzten, Waaren und Lebensmittel (benn dieser Boden

erzeugt Nichts weiter, als starre Metalle) und Kupfererz dafür als Fracht mit fortführten. — Schlafende Kolosse, die mit der Dünung der See wie träumend herüber und hinüber schautelten, um erst, wenn sie ihren Bauch gefüllt, die Flügel wieder auszubreiten und einer anderen, freundelicheren Umgebung zuzueilen. Eine trostlosere konnten sie überhaupt auf der ganzen Welt nicht finden.

Und wieder donnert ein Kanonenschuß über das Wasser, das Zeichen der Abfahrt; die noch an dem Dampser hängenden Boote weichen rasch zurück, die Räder rauschen, der Bug des großen, anscheinend schwerfälligen Fahrzeugs bewegt sich langsam vom Lande ab, und jest gleiten wir wiesder, die Fluth um uns her auswühlend, an der kahlen Küste hin, dem Süden, dem kalten Süsden schäumend zu.

Am nächsten Morgen lag die chilenische Küste an unserer Linken, aber eben so rauh und kahl, wie sich Peru und Bolivien gezeigt, ja hier oben liegt sogar ein Landstrich, den die Bewohner die ser Gegend eine Wüste nennen, und man kann sich da etwa denken, wie das Land außesehen muß. Weite harte Salzslächen decken auch hier in der That den Boden, das Salz in sesten

Schollen wie Eis gelagert, und Sand und todtes Gestein, so weit das Auge reicht. Diese Büste Atacama trennt Bolivien von Chile, und das ist eine Grenze, wegen der die beiden Republiken wohl schwerlich je in Streit gerathen werden.

Am ganzen nächsten Tage berührten wir keinen Hafen, und erst in Calbera liesen wir wieder
an. — Wie schon vorher erwähnt, hatten wir
auch den chilenischen Erzbischof an Bord, der hier
von der Geistlichkeit empfangen wurde, und an
Land suhr, um eine große Messe zu halten. Er
war in Rom gewesen und kehrte jetzt nach Chile
zurück. Ein ganzer Zug von Leuten empfing ihn
auch am Ufer und begleitete ihn in die Kirche.

Calbera ist ebenfalls ein sehr wichtiger Minenplat, ja einer der bedeutendsten in Chile, denn
von hier aus geht eine Sisenbahn nach den berühmten Minen von Coquimbo, das im Innern
liegt, und in der Nachbarschaft nicht allein Silber, sondern auch bedeutende Massen von
Kupfer hat. Die Kupferminen haben sich nämlich, mit einigen Ausnahmen natürlich, im Ganzen viel einträglicher gezeigt, als die Silberminen, und scheinen überhaupt weit mehr Sicherheit zu bieten. Bei Coquimbo hat sich das ebenfalls wieder bewiesen, denn der Silberertrag ver-

ringerte sich dort in den letten Jahren auffallend, während der 'des Kupfers in eben dem Maße stieg und den ganzen Ausfall bedte.

Cobija mar der lette Safen, den wir bis da= bin anliefen, und hatten wir bis jest, wenigstens feit wir die peruanischen Krieger an Land gesett, ein ziemlich gemüthliches Leben an Bord gehabt, so wurden wir nun von einem wahren Schwarme von Paffagieren überfluthet. Diefe ichienen aber wirklich nur an Bord gekommen zu fein, um fich augen= blidlich in's Bett zu legen, und in ein Nachtgeschirr binein zu feben, benn ber Dampfer mar taum wieber in See, als in dem unteren Salon an jeder Seite eine boppelte Reihe folder Unglücklichen lag, die traurige Gesichter schnitten. Von bier aus bauerte die Reise noch höchstens vier und zwanzig Stunden, und mit ber Gewißbeit erträgt man nachber icon Manches. Begen einen icharfen Sud= wind mußten wir freilich ankämpfen, und die Rranten fanden einige Entschuldigung in der etwas höher gebenden See, welche die früheren, bei volltommen ftillem Wetter, nicht gehabt.

Cobija wird als der freundlichste Bunkt der nördlichen hilenischen Küfte betrachtet. Cobija felber liegt allerdings, wie die anderen Städte, auch nur in traurig öbem Gestein, links davon, am User hinauf, sieht man aber Baume und angebaute Felder, und Weintrauben, Pfirsichen und Wassermelonen wurden uns wenigstens von hier aus zum Verkauf gebracht.

## Chile.

1.

## Valparaifo.

Balparaiso ist der erste Plat in fremden Länsbern, den ich, nach langer Abwesenheit, zum zweisten Male betreten habe. Aber nicht ungern wandte ich die Schritte dorthin zurück, denn die Erinnestung an jene Stadt war mir ja immer eine gar liebe und freundliche gewesen. Außerdem, hatte sich der Ort selber durch zwei surchtbare Feuerssbrünste und durch ein rasches Anwachsen der Besvölkerung, wie ich schon vorher gehört, sehr zu seinem Bortheile verändert und vergrößert, und es bleibt immer interessant, eine solche Berändestung zu beobachten.

Wie es nun dabei mit Kindern geht, die wir fortwährend um uns haben, und deren rasches Emporwachsen wir faum bemerken, weil eben der Unterschied von einem Tage unmerklich ist, so auch mit einer Stadt, deren allmähliche Ausdehnung dem Inwohner nie so auffällig werden kann, als dem Fremden, der sie wie ich, seit elf Jahren nicht gesehen. Dennoch war ich auf solche Veränderung nicht vorbereitet.

Wir hatten, wie vor erwähnt, am 1. März die Höhe von Balparaiso erreicht, konnten aber die Küste, deren Brandung mit ihrem Donnern dis zu uns herüberdrang, noch nicht sehen, denn ein dichter, zäher Nebel lag todtenstill auf dem Wasser. Endlich, etwa um els Uhr Morgens, wurde der blaue Himmel über uns sichtbar, bald darauf kam eine leichte Brise, und plöglich riß es vor unseren Augen wie ein Schleier auseinsander, und dort glänzte der hohe weiße Leuchtsthurm, dort breitete sich, wie ein Amphitheater, Häusermassen über Häusermassen, die Stadt selber um den weiten blauen Hasen aus.

Rasch drehte sich jest der Dampser, der Einsfahrt selber eytgegenhaltend, deutlicher und klarer wurde das freundliche, jest von voller Sonne besleuchtete Bild, und wenn ich auch darauf vorbereitet war, eine große Veränderung in der Stadt zu sinden, hatte ich sie doch wahrlich nicht so großerwartet.

Das war Balparaiso nicht mehr, eng an den Pasen geschmiegt mit seinen verrusenen Borstädten voll kleiner, in die Schluchten geklebter Barracken. Ueber der Stadt lag eine andere, größer als die erste; den Plat, sonst ein einsamer Ritt nach dem Leuchtthurme hinaus, füllten Straßenreihen, und links über die Almendral hin und weit in die Hügel hinein breiteten sich die rothen Dächer und freundlichen weißen Straßenreihen aus. Selbst der Felsen, auf dem der Gottesacker liegt, und um dessen Fuß sich sonst, mitten in der Stadt, nur ein schmaler Psad schlang, auf dem früher nicht selten die Brandung hinausspritzte, war an seinem Fuße verschwunden und von Gebäuden verdeckt.

Hätte ich nicht gewußt, daß die vor mir liegende Stadt Valparaiso sei, ich würde sie nie von selber wiedererkannt baben, wenn auch die nämlichen kahlen, jest nur mit dürftigem Grün bedeckten Hügel sie einschlossen. — Zu weiteren Betrachtungen blieb mir aber in diesem Augensblicke keine Zeit, denn der Dampser schoß rasch in die sonnige Bay, die Valparaisos Hasen bildet, zwischen alle die dort ankernden Schiffe hinzein, und eine wahre Flotte von Booten (fast lauster Wallsichboote) kam zu uns heraus.

Diese Boote laufen allerdings jeden dort ein=

fommenden Dampfer an, um Passagiere an Land zu setzen, und man ist von dem Augenblicke an, wo diese Bootsleute das Deck betreten, seines eigesnen Koffers nicht mehr sicher. Heute hatte ihre übergroße Zahl aber noch eine ganz andere, dem Erzbischof geltende Ursache, und wer ihn nicht eben wirklich empfangen wollte, war wenigstens neugierig, ihn zu sehen und der ersten Begrüßung beizuwohnen.

Der Erzbischof galt nämlich, wie ich später erfuhr, auch in politischer Beziehung als eine hervorragende Perfonlichkeit, und zwar als eine mehr hitige als wirksame Opposition gegen die Regierung, die, ber Meinung bes Clerus nach, eine viel zu freifinnige Richtung gu Bunften ber Fremden und des Protestantismus nabm. batte auch, als eine Art von Demonstration, einen feierlichen Empfang für ihn am Ufer bereiten wollen, der aber von den Behörden unterdrückt ober vielmehr nicht gestattet murbe. Damit mußte fich die Opposition allerdings zufrieden geben, aber eine Begrüßung an Bord konnte die Regierung nicht verhindern, und Boote nach Booten schwärm= ten ju uns heraus, dis fie eine ordentliche Promenade, wohl funfzig Schritt breit, um den gan= zen Dampfer bildeten. Ich glaube faum, daß ein einziges am Lande zuruckgeblieben war.

Die geistliche, mit einem grünen Baldachin etwas phantastisch überspannte Gondel kam ebensfalls heran, in der ein gerade so wie der Erzebischof, in Lilla-Sammet und eine Spigen-Manstille gekleideter Priester saß und an Bord dem Erzbischof seierlich um den Hals siel. Die Seesleute lachten, aber was verstehen die von solchen Dingen.

Mit meinem eigenen Gepäck beschäftigt, fand ich einige Schwierigkeit, aus diesem Gewirr herauszukommen, aber es gelang endlich, und als ich die Landung betrat, kam mir schon mein alter Gastfreund, Herr Fehrmann, entgegen, der mich in früheren Jahren so freundlich aufgenommen und mich auch jest wieder auf das Herzlichste in sein Haus einlud.

Kaum waren wir dort angelangt, so hörten wir Geschrei auf der Straße, und sahen eben noch, wie die mit vier Pferden bespannte Staatskutsche des Erzbischofs, von einer Schaar zerlumpter Straßenjungen jauchzend umgeben, vorbeirollte. War das die verunglückte Demonstration zu Gun = sten des Erzbischofs, so hatte sie ein gar trauziges Ende genommen. Die Regierungspartei

felber hatte nichts Sinnreicheres ausdenken konnen, den ihr widerspenstigen Geiftlichen lächerlich zu machen.

Ich weiß nicht, ob es den Erzbischof gefreut hat, in einer vierspännigen Staatscaroffe, von einigen funfzig zerlumpten Straßenjungen umtobt, durch die Straßen Valparaisos zu rollen.

In herrn Fehrmann's haufe war ich fo berg= lich aufgenommen, als ob ich in bem Rreife mei= ner eigenen Familie gemesen mare - aber, lieber Bott, wie die Zeit fliegt: fein tleines Töchterchen, bas bamals fieben Jahre gahlte, fand ich als verbeirathete Frau wieder; der fleinste Buriche, der damals kaum erft laufen konnte, mar in Europa in einem Sandlungshaufe - wir werden alt mit ber Reit, und eben die Rinder find unfere beften Beitmeffer, die uns an die Ewigkeit mabnen. -Aber Segen auf ihre lieben Saupter, benn mabrend fie mit der einen Sand in die Butunft beuten, trägt ihr Bild auch wieder den Spiegel un= ferer eigenen Jugend, und mohl bem Menfchen, ber felber eine Jugend batte. Rur ber barf wirklich trauern, dem diese Zeit ewig und unwider= bringlich gestohlen wurde.

Von Lima nach Balparaiso — es giebt wohl feine zwei anderen Seestädte in ganz Süd-Amerika,

die so gründlich von einander verschieden sind, wie diese beiden. Lima trägt noch ganz den altspanischen Charakter einer Binnenstadt, obgleich es jett durch die Sisenbahn kaum eine halbe Stunde von der See entsernt liegt, während sich Balparaiso kaum durch mehr als die Ponchos der Peons von irgend einer europäischen Hafenstadt unterscheidet.

Englische und deutsche Firmen findet man in dem Geschäftstheile der Stadt sast an jeder Thür, und selbst die Häuser sind weit mehr in europäischem Geschmack und sast alle zweistöckig gebaut, als ob die Cordilleren nicht dicht nebenbei ihre unterirdischen Feuerstätte hätten und jeden Augenblick einmal die Stadt eben so wie Mendoza jett, über den Hausen schütteln könnten. Aber so ist das geschäftige Menschenvolk, das, ähnlich den Ameisen, die ihm eben zerstörte Heimath unverdrossen und mit frischen Krästen ausbaut — und selbst auf der Lava seine neue Heimath gründet, immer nur der Zukunst hoffend entgegenschauend, und die Vergangenheit eben als Vergangenheit betrachtet.

Das ganze Leben hat sich in der Zeit in Balsparaiso verändert, und der altspanische Charakter der Stadt, schon damals mehr als irgend wo anders an dieser Küste verwischt, ist so weit in

den Hintergrund gedrängt, daß man ihn kaum noch in einzelnen Zügen erkennen kann.

Den Poncho, die Nationaltracht, sieht man nur noch bei den unteren Classen, und wenn man einen eleganten Reiter noch zu Pferd mit einem Poncho sieht, so ist das fast jedesmal ein Fremder. Die Damen kleiden sich ganz nach dem neusten pariser Geschmack, hinter dem sie höchstens sieben bis acht Wochen — die Zeit, die der Dampfer braucht, um zu ihnen zu gelangen, zurück sind, und kein Wäschermädchen würde es wagen, sich auf der Straße ohne ein wahres Ungethüm von einer Crinoline sehen zu lassen.

Den Straßen selber hat die Verbesserung am Wohlsten gethan, denn überall findet man jett breite schöne Trottoirs, und die Läden sind in europäischem Geschmack mit großen kostbaren Scheisben eingerichtet.

Auffallend stark ist die Zahl der Deutschen in Balparaiso, und das Wort, Deutsches Bierhaus" sindet man in Folge dessen auf einer großen Ansahl von Schilden; Deutsches Bierhaus, in dem aber nicht etwa deutsches, sondern in Balparaiso und Baldivia selber gebrautes Bier, nach südsamerikanischen Verhältnissen zu einem billigen Preise ausgeschenkt wird, denn die Flasche kostet

nur einen Real. Und nicht allein die Deutschen trinken dort Bier, sondern selbst die Peons haben begonnen, ihrem nichtswürdigen Agua ardiente oder ihrer magenverderbenden Tschitscha in etwas zu entsagen. Besonders bei Bolkssesten soll man Scharen von ihnen um gemüthliche Bierslaschen gelagert sehen, und das ist jedensalls ein Fortschritt in ihrer Cultur.

Deutscher, kurz alle Handwerker sind sast von Deutschen vertreten, wenn auch die ächt deutschen Namen manchmal ein wenig komisch auf den Schilben in ihrer spanischen Umhüllung klingen. Hier und da findet man denn auch wohl Einen, der aus den Bercinigten Staaten oder von Calisornien hierhergezogen ist, und nie versäumt, auch ein paar englische Worte, zur Erklärung seines Beruss, hinzuzusügen. Aqui se compra oro, oder auch: here is english spoken, was ich in früheren Zeiten so oft in den Fenstern bemerkt fand, scheint sast ganz verschwunden.

Alles hat sich civilifirt: die Droschkenkutscher, die früher ihre Pferde in Gauchomanier an den Gurt spannten, sahren jest mit europäischem Geschirr; die Nachtwächter pfeisen den späten Wansdere nicht mehr, wohin er geht, durch die Stadt, Fr. Gerkäder. Actseln Monate in Süd-Amerika. II. 18

und wie es sich in einer südamerikanischen Republik gehört, wird jett auch noch, selbst nachdem Tode, der gehörige Unterschied zwischen der Geld-Aristokratie und dem Proletariat gemacht. Verschwunden ist nämlich von dem die Stadt überragenden Gottesacker jene surchtbare Kuhle, die ihr nacktes Entsetzen, dicht neben prachvollen Marmordüsten, dem blauen Himmel entgegengähnte.

Die Municipalität scheint sich berfelben ge= schämt zu haben! es wurde mit den armen Todten boch ein wenig zu summarisch verfahren - ober diese Nachbarschaft mar den reichen Todten auch vielleicht nicht angenehm. So viel ift ficher, die Ruble ift von dem Kirchhof verschwunden und für fie gang besonders ein anderer, weiter gurud= gelegener Plat ausgesucht. Gottes ader fann man ibn freilich nicht nennen, auch nicht Rirchhof, benn es liegt feine Rirche babei, und ber Ader paßt ebenfalls nicht auf diese Art von Begräbniffen. wo in ein, etwa zwanzig Jug tiefes Loch Leiche auf Leiche ohne Sarg gehäuft ift, bis die Gefell= schaft ben ihr gestatteten Raum ausfüllt und mit einer Erbschicht bebeckt wird. Daburch gewinnen die dilenischen Republikaner aber den doppelten Bortheil, daß die befferen Claffen, wenn fie die Gräber ihrer Lieben besuchen, nicht Rafen und

Gesundheit durch eine höchst unangenehme Ausdünftung des Proletariats beleidigt bekommen, und daß ferner die Armen am Tage des letzten Gerichts (eine große Zeitersparniß, wenn man bedenkt, daß es der letzte Tag ist) gleich sauber von ihren Bessern abgeschieden sind.

Republiken! Es ift ein eigenes Ding um eine Republik, und so wunderschön der Grundgedanke ist, so ächt menschlich und rechtlich, das Recht jesdes Einzelnen eben anzuerkennen und zu würdigen, so wenig aussührbar sind sie stets in nackter Wirklichkeit. So lange die Menschen nicht auf einer, wenigstens etwas gleichen Stufe von Bilbung stehen, wird sich eine wahre Republik, als das, was sie sein sollte, nie durchführen lassen. Sine wahre Karrikatur aber auf den Namen sind alle Republiken Süd-Amerikas.

Um aber wieder auf Balparaiso selber zurückszukommen — brauchen wir nur den steilen Hügel hinunterzusteigen, auf dessen Kuppe der Gottessacker liegt, und die er so vollkommen bis an den schroffen Abhang ausfüllt, daß vor einiger Zeit einmal, nach anhaltend heftigem Regen, eine Ecke der Mauer mit einem Theil der Gräber abstürzte und auf die unten stehenden Häuser niederschmetsterte. Es geschah dabei das etwas Ungewöhnliche,

daß die Todten sich gewaltsam an den Lebenden vergriffen und drei derselben ohne Weiteres ebensfalls todtschlugen. — Eine entsetzliche und unsheimliche Gesellschaft, die Einem solcher Art Nachts in das Haus bricht und sich ungebetenes Quartier macht.

Früher war, wie gesagt, die See nur durch einen schmalen Fahrweg von diesem Felsen gestrennt, jest hat sich das Alles aber mächtig verändert, denn eine breite Straße ist hier durch Ausfüllen entstanden, und eine Reihe von trefslichen Gebäuden nach dorthin ausgeführt, wo früher die Fluth schäumte. Es wäre leichte Arbeit und ein underechenbarer Bortheil für die Stadt gewesen, den ganzen hügel in das Meer zu wersen, aber freislich hätte man dann den ganzen Kirchhof mit hineinwersen müssen, und das ging nicht gut an.

Ein mächtiges langes weißes Gebäude, die Douane mit den in Bond liegenden Waaren, liegt jest an der westlichen Seite der Stadt, höchst gesschmacklos, aber wahrscheinlich sehr praktisch. Die Romantik eines Ortes geht freilich durch solche Bauten verloren, eine Geschäftsstadt braucht aber auch keine Romantik, und schon der Rame Valparaiso oder Thal des Paradieses ist, ohne die Uebertreibung, ein einfacher Luxus.

Daß ich übrigens in einer reinen Geschäftsstadt war, sollte ich schon den Tag nach meiner Ankunft erfahren, denn die größte Handelskrisis, die Balparaiso je betroffen, brach in St. Jago, der Hauptstadt des Landes, durch den Bankerott einer Neihe verwandter Häuser los. Der Bankerott belief sich, nach den ersten Angaben, auf nahe an sechs Millionen, und stieg bis sechs Wochen später zu acht Millionen — eine riesige Summe für einen so kleinen Kreis und ein Beweis wie blühend das Geschäft Chiles ist, daß der Verlust dersels ben noch so ertragen werden konnte.

In dieser Zeit hörte man aber in Valparaiso in der That keine andere Summe nennen, als zwei Millionen, vier Millionen, sechs Millionen 500000 Doll. — 600000 2c. Es ging Alles en gros, und das Gerücht, wie es bei solchen Dingen stets der Fall ist, vergrößerte natürlich noch die Thatssachen und warf dunkle Schatten auf ganz sichere ehrenvolle Namen. Wie es scheint, war der Bankerott aber dadurch zu einer solchen Höhe angewachsen, daß mehrere sehr reiche Familien für einander gut gesagt und sogenannte pagares mit unterzeichnet hatten. Eine hielt dadurch die ans dere noch eine Zeitlang über Wasser, dis sich die

Sache eben nicht länger halten ließ, und Alles miteinander zusammenbrechen mußte.

Interessante Datas ächt chilenischer Buchhaltung kamen dabei zu Tage, nach denen ein, mit einer sehr bedeutenden Summe compromittirtes Haus seine Bilance in vier Jahren nicht gezogen hatte. Andere schienen gar keine, oder sehr unvollskommene Bücher geführt zu haben, und es mußte eine Commission ernannt werden, um nur erst einmal die Bücher zu ordnen und den wahren Stand der activa und passiva zu ersahren.

Die Bankerotte stiegen, wie gesagt, auf acht Millionen; ehe ich aber noch Valparaiso wieder verließ, wurde das Resultat der Berathungen beskannt, und es hieß, daß der schwerste Bankerott, wenigstens der mit seinen Ziffern am Meisten in's Gewicht fallende, nur etwa 40 Procent Verlust geben würde. Die Befürchtung war gewesen, daß sie statt 60 nicht 25 Procent bezahlen würden.

Die Familien, welche ber Hauptbankerott einsschloß, waren fast lauter reiche Haciendenbesitzer von St. Jago, die in den vergangenen Jahren durch die Goldentdeckung in Californien und Aussstralien ihre Besitzungen zu einer nie geahnten Höhe hatten anwachsen sehen. Beide Länder verlangten und brauchten Massen von Producten,

denen Chile vor allen Ländern in der Nachdarsschaft genügen konnte, und mit dem Verdienst und Gewinn stieg natürlich der Luxus zu rasender Höhe. Wahre Paläste wurden in St. Jago gebant, drei und vier Equipagen und Massen von Reitpferden gehalten. Europa mußte sie mit seinem Luxus überschwemmen, und die Leute scheinen gehandelt zu haben, wie die Goldgräber in Calisfornien selber, die bei einer gefundenen reichen Grube den Schatz für unerschöpsslich hielten.

Californien aber gerade, das sie im Anfange gehoben, stürzte sie wieder, denn es zeigte sich bald als ein wunderbar reiches und fruchtbares Land auch für den Ackerbauer, der seine Felder blühen und gedeihen sah. Je mehr Einwanderer dort eintrasen, desto mehr Land wurde in Angriff genommen, so daß das Unerhörte, und nie Geglaubte geschah, daß nämlich Californien Kartofsfeln nach Chile ausführte.

Wenn auch nicht in dem Maße, wuchs aber doch auch in Australien der Ackerbau, und die beiden Märkte verloren, wonach es natürlich, daß das Grundeigenthum wieder auf seinen — viel-leicht unter seinen Werth zurücksinken mußte. Der Gewinn davon wurde wieder geringer — aber der übertriebene Luxus hörte deshalb nicht

auf. Die Herren hatten dazu fast unbeschränkten Eredit; anstatt jedoch die erheblichen Gelder auf ihre Hacienden zu verwenden, und vielleicht das durch Fleiß wieder gut zu machen, was ihnen äußere Zufälligkeiten nicht mehr zuführen wollten, verschwendeten sie nach wie vor die Summen, bis ihre ganzen Speculationen mit einem Donnerswetter über ihnen zusammenbrachen.

Die Hacienden werden jett wahrscheinlich größtentheils verkauft werden, bei solchen Gelegens heiten aber oft auch um einen Spottpreis versschleudert, und es hieß schon in Valparaiso: "wer einen Palast billig kaufen wolle, solle nach St. Jago gehen."

Mochte es vielleicht an dieser bewegten Zeit in der Handelswelt liegen, aber für europäische Neuigkeiten schienen sich die Leute außerordentlich wenig zu interessiren — wenn sie nicht eben direkt ihren Verkehr berührten. Daß Gaeta genommen sei, brachte etwa die nämliche Aufregung hervor, als wenn wir in Deutschland hören, Spanien habe ein neues Ministerium. Man ging darüber slüchtig hin, und beachtete es nicht weiter. Desto mehr sehnte ich mich selber nach Kunde von Europa, besonders als ich später von Valdivia nach

Balparaiso zurückehrte, und so lange Nichts von Deutschland gebort hatte.

Deutsche Zeitungen fand ich, aber bu lieber Gott, ich hatte sie auch eben fo gut entbehren fonnen, benn mas ftand barin? - Bon einem großen Gedanken deutscher Fürften keine Rede, und nur fleinliche Sateleien beutscher Miniatur=Mi= nisterien, die eben alle gern regieren wollen, Auslieferung Telekis, Heffen=Darmstadter Contra=Natio= nalverein, neue Berfprechungen Danemarks und alte Bärengeduld Preugens, Ordensverleihungen, Kabrifation von Gebeimen und Commerzien= rätben 2c. 2c. - Wenn die Leute nur wüßten und einsehen wollten, wie furchtbar lächerlich berlei Firlefang bem Ausland erscheint, wie viel Spaß diese Dinge bem Fremden braufen machen und - wie weh Jedem dabei ums Berg ift, der es wirklich ehrlich mit Deutschland meint, und gern auch einmal in ber Frembe Gutes barüber sprechen borte.

Deutsche Zeitungen erinnern mich natürlich an ben deutschen Elnb in Balparaiso, der sich in den elf Jahren bedeutend vergrößert und verbessert hat. Der Elub liegt in dem Geschäftstheil der Stadt, und umfaßt ein sehr geräumiges Local mit Lesezimmern, Bibliothek, zwei Billarden und

Restauration. Die deutsche Fahne weht freilich nicht mehr darin, wie früher, aber die Leute hängen deßhalb nicht weniger an Deutschland, wenn sie sein idealistisches Sinnbild auch nicht mehr aufs gepslanzt haben.

Es ist eine merkwürdige Thatsache, daß keine Nation in der Welt so sehr an ihrem Vaterslande hängt, wie die deutsche — und daß keine Nation der Welt so wenig Ursache dazu hat. In politischer Hinscht sind wir aber schon leider geswöhnt, uns gar nicht als Nation zu betrachten, und wie wir daheim "Desterreich und Deutschland" sagen, so unterscheiden die Fremden sogar Preußen und Deutschland — Etwas, was ihnen der Nationalsverein abgewöhnen wollte, und was Hessensdarmsstadt nicht leiden will.

Die Politik also zieht keinen von uns zurück, sondern die Heimath selber, denn die deutsche Politik scheint neither for use nor ornament, nur eine Lebensplage, die Manchen abschrecken würde, nach Deutschland zurückzukehren, wenn sein Herz nicht so sehr daran hinge. Sie ist etwa wie der Rauch in einem Zimmer — eigentlich unerträgslich, aber man erträgt ihn tropdem, denn man ist ja doch in seinen eigenen vier Pfählen. Unsere deutsche Gemüthlichkeit hilft uns über Alles das

hinweg, und ich bin der sesten Meinung, daß, wer einmal einen Christbaum daheim angezündet bekam, die Erinnerung an diese Zeit nie wieder aus seinem Herzen bannen kann. Deßhalb aber sehnen sich auch alle die Deutschen in sernen Weltstheilen nach der alten Heimath zurück, und wo sie auch sein mögen, in Nords oder SüdsAmerika, in Asien oder auf den Inseln, in Allen lebt nur der eine Wunsch, mit dem, was sie sich in der Fremde durch Fleiß und Sparsamkeit verdient, daheim ihre Tage ruhig beschließen zu können.

In den letzten zehn Jahren ist die Auswanderung nach Chile ziemlich bedeutend gewesen; wenn aber die Einwanderer sämmtlich nach den neu in Chile angelegten Colonieen gelenkt wurden, zog die Hauptstadt, wie das stets der Fall ist, ebensfalls eine Menge an.

Handwerker besonders, die daheim gewohnt waren, in großen Städten zu arbeiten, fühlen sich selten in einer neuen Colonie wohl, weil sie das Interesse nicht an dem zu bearbeitenden Boden selber nehmen. Sie säen Nichts aus, machen deßplalb auch keine Ernte, und wenn ihnen nicht gleich von Anfang an eine reiche Kundschaft zusströmt, werden sie mißvergnügt. Die Landsleute, mit denen sie über See gekommen sind, wollen

ihnen ebenfalls nicht jene "amerikanischen" Preise bezahlen, auf die sie gerechnet und gehofft haben, und sie sind dann gewöhnlich die Ersten, die sich von der jungen Colonie abwenden und nicht eher ruhen, als bis sie wieder ihr großgemaltes Schild in irgend einer belebten und gepflasterten Straße aushängen sehen.

In Valparaiso geht es aber fast Allen gut, wenigstens Allen, die ich gesprochen habe; übershaupt haben sie in Chile vernünftige Gesetze und polle Sicherheit des Sigenthums — mehr, als manche andere südamerikanische Republik von sich sagen kann, und verdienen sich ein schönes Gelb.

Der Beweis hierfür ift auch der, daß manche gemeinnütige Anstalten von den Deutschen gesgründet werden. So haben sie jetzt eine Sparscasse für Dienstboten und Handwerker errichtet, die sich eines guten Gedeihens erfreut und solches Bertrauen genießt, daß selbst schon Chilenen ihr erspartes Geld dort niederlegen. Sie zahlt sechs Procent Zinsen und legt in der Bank zu acht Procent die Gelder an, ihre Unkosten mit den zwei Procent Nugen bestreitend.

Auch einen Wohlthätigkeitsverein haben fie gestiftet, mit einer Casse von 15,000 Dollars, die

aber leider, durch Unvorsichtigkeit der Verwaltungsbehörde, mit in den jetigen Monstre-Bankerott kamen. Die zugestandenen 60 Procent bringen allerdings einen großen Theil zurück, der Verlust ist aber doch immer bedeutend, und wird die Leute künftig vorsichtiger machen.

Der deutsche Kausmannsstand ist übrigens in Chile außerordentlich geachtet, die Deutschen seleber sind, wenn sie die nöthigen Sprachtenntnisse haben, sehr gesucht, und man findet in sehr vielen englischen und dilenischen Handlungshäussern deutsche Buchhalter und besonders deutsche Cassirer.

Der Verkehr in Valparaiso ist noch immer ein sehr bedeutender, wenn Chile auch die Getreidesaussuhr nach Californien und zum Theil nach Australien verloren hat. Dafür sind seine Colosnieen um so mehr gewachsen, und deutsche Hände haben schon manche hundert Acker chilenischen Bodens der Cultur gewonnen und werthvoll gemacht, während deutsche Colonisten alle Waaren, die sie brauchen, nothwendigerweise von Valparaiso, als dem Mittelpunkt und Stapelpat des chilenischen Handels, beziehen. Die Kausleute aller keineren chilenischen Städte im Süden und Norsben Valparaisos kommen deshalb natürlich hierher,

ihre Einkäuse zu machen, wie ebenfalls hier ihre Producte abzusetzen, und ein äußerst lebhafter Berkehr sindet besonders zwischen Baldivia und Balparaiso statt.

Auch die Verkehrs mittel haben in den letzten zehn Jahren außerordentliche Fortschritte gemacht. Damals existirten eigentlich noch gar keine, außer mit der Hauptstadt St. Jago, während die Versbindung mit dem fruchtbaren und holzreichen Süsden des Landes allein auf gelegentlich dorthin abgehende Segelschiffe beschränkt blieb.

- Jest besahren regelmäßig zwei Dampfer die ganze Küste dis Concepcion und einer dis Puerto Montt, Choloe gegenüber; die Eisenbahn nach St. Jago ist begonnen und wenigstens schon dis Guillota geführt, und nach St. Jago selber gehen täglich bequeme amerikanische Kutschen, die den ganzen Weg in der trockenen Jahreszeit in einem Tage oder vielmehr in 14—15 Stunden zurückelegen.

Selbst mit Mendoza und Buenos Apres besteht eine bessere Verbindung als früher, denn die Pässe über die Cordilleren sind erweitert und sicherer gemacht, und vor der Zerstörung Mendozas durch das furchtbare Erdbeben des 20. März lief allmonatlich ein bequemer Omnibus von dieser

Stadt bis Rosario am La Plata, von wo man sich zu kurzer Fahrt stromab nach Buenos Apres einschiffte. Diese Berbindung ist jetzt wahrscheinlich für kurze Zeit unterbrochen, wird aber rasch wiedershergestellt werden.

Dies Alles zusammen mußte natürlich Balparaiso rasch heben, und mit den bedeutenden Reuern, welche die Stadt ju zwei verschiedenen Beiten heimsuchten, stieg fie wie ein Phonix aus der Asche empor. Damit stieg aber auch natürlich ber Lurus, und kostbarere Möbeln und Tapeten mit allem Zubehör findet man nicht in europäi= ichen Palästen, wie in ben baufern bes Sandels= standes und ber höheren Beamten bier. Daß die Damen bem guten Beispiele folgten, versteht fich von selbst - segne ihre lieben Augen, aber sie find auch hier, wie bei uns daheim, ber festen Meinung, daß zu einem einzigen Kleide so viel. Sammet und Seibe und Spigen gehören, wie vollkommen ausreichen würden, einen Salon mit Tapeten und Gardinen zu versehen. Mit bem guten europäischen Beispiel vor Augen, tann man es ihnen aber auch gar nicht verdenken.

Die Feuer hatten übrigens auch die Folge, daß eine Menge von Spritzencompagnien gebildet wurden, die sich, in einer so von verschiedenen Nationalitäten gemischten Stadt, auch in verschies bene Nationalitäten theilte, von denen jede ihre eigene Sprigencompagnie bilbet. Louis Napoleon hätte das selber nicht besser arrangiren können.

So haben die Deutschen, die Chilenen, die Franzosen, die Engländer und Altspanier ihre eigenen Sprigen, Compagnieen, Sammelplätze und Unisormen. Nur die Nord-Amerikaner sehlen noch, die nicht zahlreich genug in Valparaiso verstreten scheinen.

Da es Ehrensache geworden ist, zu diesen Compagnieen zu gehören, werden die Sprigen auch trefflich bedient und in Stand gehalten, und es müßte schon ein tüchtiges Feuer sein, das jest diesen vereinten Kräften Trog bieten wollte.

Das hilenische Militär ist fast ganz nach französischem Geschmack eingerichtet, in mancher Hinssicht zum großen Vortheil besselben, in anderer aber auch wieder zum Nachtheil, denn Frankreich lieferte dis jetzt für die hilenische Armee eine Masse alter ausrangirter Gewehre und wurde all sein altes werthloses Uniformtuch los. Aber auch darin soll, wie ich gehört habe, eine Aenderung zum Bessern eintreten.

Das dilenische Militar hatte übrigens vor turzer Zeit Gelegenheit, seine Krafte zu versuchen,

oder doch wenigstens in's Feld gegen die wilden Araukaner zu rücken, obgleich das Resultat des jetzt gerade beendigten Feldzuges ein eben nicht besonderes genannt werden kann. Die Indianer nämlich hatten an den Grenzen marodirt und Bieh gestohlen, wie auch, wie behauptet wird, einige Häuser geplündert. Sie waren überhaupt übermüthig geworden, da ihnen die chilenische Regiezung, um nur Frieden mit ihnen zu halten, regelmäßig einen jährlichen Tribut zahlte.

Chile war den Tribut möglicherweise schon lange überdrüssig geworden, hatte aber auch nicht selber einen Bruch hervorrusen wollen. Die einzelnen Räubereien der Araukaner gaben ihm daz gegen eine passende und vielleicht erwünschte Gezlegenheit, los und ledig davon zu kommen. Die Häuptlinge wollten keinen verlangten Ersatz leisten, und die chilenische Armee rückte mit Pomp in's Feld.

Alle diese wilden Stämme haben jedoch eine, der europäischen vollkommen entgegengesetzte Kriegsführung, denn sie lassen sich auf keine entscheis dende Feldschlacht ein, so lange wenigstens, als sie eine solche vermeiden können. Auch hier hielten sie den Chilenen nur wenig Stand, lieferten ihnen einige kleine Scharmützel, und zogen sich Fr. Gerstäder, Achtschn Monate in Süd-Amerika. 11.

dann mit ihren Familien, und was sie in der Sile sonst mit sortnehmen konnten, in die Corsdilleren zurück, wohin ihnen die Soldaten natürslich nicht solgen dursten. Sine Züchtigung wäre ihnen nun allerdings ganz dienlich gewesen, und war ihnen auch schon dadurch geworden, daß sie vor den regulären Truppen hatten slüchten und ihr Sigenthum im Stiche lassen müssen. Die Arauskaner nämlich, unähnlich ihren weit wilderen nosmadischen Stammgenossen an dem Osthange der Cordilleren, haben gut cultivirte Farmen und seste Wohnungen.

Die hilenische Armee, nachdem sie den Feind zur Flucht gezwungen, handelte aber genau so, wie die Araukaner gehandelt haben würden, wenn sie Sieger geblieben wären. Sie verbrannte die verslassenen Wohnpläße und trieb, ich weiß nicht mehr genau wie viel Tausend Stück Vieh mit sich sort, und in die eigentlichen chilenischen Grenzen zurück.

Ob sie daran klug (es war wenigstens nicht christlich, wenn überhaupt ein Krieg christlich genannt werden kann) gehandelt haben, weiß ich nicht recht, und der Erfolg wird es lehren. Es bleibt aber immer ein gefährliches Experiment,

mit den Indianern in ihrer eigenen Kriegführung zu beginnen, und diese dadurch nur zu veranlassen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Daß sie die Häuser verbrannt haben, war eben so unklug, denn verleiten sie diese Art Menschen zu ihrem Nomasbenleben zurückzukehren, so sind sie fast gezwungen, vom Naube zu leben. Die Versührung dazu wäre jedenfalls zu lockend — und in dem Falle könnte Chile weiter Nichts thun, als ein stehendes Lager an der Grenze zu halten, um nur wenigstens in seinem eigenen Lande sicher zu sein, und seine eigenen Unterthanen zu beschützen.

Die Araukaner sind ein kriegerischer, männlicher Stamm, aber lange nicht mehr das, was sie früher waren, denn die Cultur hat nicht verfehlt, ihren tödtlichen und verderbenden Einfluß auch auf sie zu erstrecken. Ein Beweiß schon, daß sie nicht mehr den früheren Einfluß haben, ist der, daß die südlichen Stämme in diesem Constict nicht den mindesten Antheil nahmen, und während des Kriegs fortwährend in freundlichen Beziehungen zu den benachbarten Weißen blieben. Die Penschuenchen an der anderen Seite der Cordilleren standen ihnen eben so wenig bei, und auf sich selber angewiesen, werden sie sich in der Zeit doch nicht gegen die Chilenen halten können, die das wundervolle Araukanien gern schon jest in Besit nähmen.

Araukanien ist in der That der fruchtbarste und schönste Landstrich Chiles. Im Osten von den Cordilleren begrenzt, die mehrere gute und bequeme Pässe nach den Pampas hinüber haben, im Westen gegen das Meer durch eine Reihe niederer Küstenberge beschützt, füllen weite fruchtbare Pampas das ganze Innere, und mit dem milden Klima dieser Zone gäbe es kaum ein besseres Land in der Welt für Colonisation.

Chile kennt auch glücklicherweise nicht jene ungewissen Austände der übrigen Republiken, denn die letzte Revolution, meist durch den Clerus hervorgerusen, war an sich unbedeutend und wurde rasch genug unterdrückt. Das einzige Hinderniß, was ihm noch entgegensteht, ist die schwere und kostspielige Verbindung mit Europa, da nur auswandernde Capitalisten die Reise über Panama mit dem Dampser machen können, während die Fahrt um Cap Horn ebenfalls theuer, theuerer wenigstens als die nach Nord-Amerika, und sehr beschwerlich ist.

Nicht umsonst sucht beshalb die dilenische Resgierung einen passenden Landweg über die Corsbilleren aufzusinden, der auch schon lange erforscht

und begonnen wäre, wenn sie die Sache nicht immer ungeschickt angesangen hätten. Berschiedene Expeditionen sind schon dahin ausgegangen, aber sie scheiterten alle an der Ungeschickseit der Unternehmer, die der Regierung blos die bewilzligten Geldmittel ablockten, und dann die ganze Sache aus einem oder dem anderen Grunde ausgaben.

Jedermann weiß, daß bequeme Pässe eristiren, einer Sisenbahn zwischen Shile und dem atlantischen Meere liegen lange nicht die Hindernisse im Wege, die Amerika mit seinen weitgedehnten Steppen und rauhen Felsgebirgen zu überwinden haben wird, und eine solche Berbindung müßte ein Segen für beide Länder, für La Plata sowohl als Chile werden, aber trozdem ist wenig Hosfinung vorhanden, daß diese beiden Megierungen je die Mittel auftreiben werden, eine solche in Angriff zu nehmen, wenn nicht fremde Kräfte die Sache aufgreisen.

Alle indianischen Fehden fielen dann von selber weg, alle jene Millionen Acker fruchtbaren Landes, die jetzt fast unbenutzt liegen, würden der Cultur gewonnen, und die europäische Auswanderung hätte ein treffliches Ziel auf einem neuen noch jungfräulichen Boden.

Das sind Alles freilich noch weite Aussichten, aber die Zeit schreitet vorwärts, und die letzten zwanzig Jahre haben uns in Europa thatsächlich gelehrt, daß Unmöglichkeiten eigentlich gar nicht mehr existiren, die nächsten zwanzig können auch diese, jett scheinbare Unmöglichkeit überwunden haben.

Für jest wenigstens ichlägt der deutsche Sanbel mehr und mehr Wurzel in Chile, und jene fleinherzigen deutschen Regierungen, die der Auswanderung ftets mit allen Rräften entgegenarbei= ten, weil sie besonders so und so viel taren= zahlende gehorfame Unterthanen dadurch verlieren, würden anders darüber urtheilen, wenn fie faben, wie gerade durch die deutschen Auswanderer deutsche Producte in fremden Welttheilen eingeführt werden und dort Anerkennung und Berbreitung finden. Alle jene Millionen, die jest ben Export unserer Fabritate nach fremden Welttheilen bilden, wurden auf winzige Summen beschränkt sein, wenn wir nicht auch deutsche Auswanderer an jenen Orten batten, wohin wir sie absetten.

In dem eigenen Vortheile Deutschlands läge es deßhalb, die Auswanderung, zu unterstützen, nicht sie zu verhindern oder zu erschweren. Die

einzige Unterstützung aber, die ihr bis jett von deutschen Regierungen zu Theil wurde, ist die, daß sie lästigen Verbrechern, die sie nicht füttern mocheten, oder vor deren Freilassung sie sich fürchteten, einen Paß und Reisegeld nach irgend einem ansdern Welttheile gaben, durch das Bekanntwerden solcher Thatsachen natürlich den ehrlichen deutschen Namen im Auslande, so viel das möglicherweise in ihren Kräften stand, untergrabend. Daß die ehrenwerthen Deutschen im Auslande deßhalb nicht sehr vortheilhaft über unsere Regierungen sprechen, kann man ihnen wahrlich nicht verdenken.

Doch in Valparaiso litt es mich nicht lange, benn mein Ziel lag weiter. Schon seit Jahren hatte Patagonien selber einen gar eigenthümlichen Reiz auf mich ausgeübt, und die Gesahren, die ben Reisenden dort erwarten sollten, konnten mich eher reizen als abschrecken. Jedenfalls lag schon darin ein eigener Zauber, jene wilden Indianershorden einmal in ihrer eigenen Heimath zu bessuchen; ich wußte außerdem, wie man mit derlei Burschen umgehen muß, und daß sie selten so schlimm sind, wie sie im Boraus gemacht werden. Jedenfalls war das ein weit lohnenderer Weg, als um Cap Horn, und da ich in Valparaiso sels

ber nicht viel Genaues über jenen Strich erfaheren konnte, beschloß ich vor allen Dingen, einmal nach Baldivia zu gehen, um dort genaue Erkunsbigungen einzuziehen, und, wenn irgend möglich, die Tour frisch zu wagen. Außerdem lernte ich ja dabei auch die deutsche Colonie Baldivia kenenen, und konnte deßhalb gar keinen Umweg machen.

## Yon Yalparaiso nach Yaldivia.

Die Fahrt selber bot wenig ober gar nichts Neues: ein Zusammendrängen von Passagieren für die nächste Station von der Hauptstadt des Landes, eine Masse elender seekranker Menschen, Jedem im Wege und sich selber am Meisten, Gepäck und Fracht überall an Deck weggestreut und aufgehäuft, und die gewöhnliche Neihe von Mahlzeiten, die sämmtliche Auswärter der Sajüte sast ununterbrochen thätig halten, die Tische zu becken, abzuräumen und wieder frisch zu ordnen.

Glücklicherweise war der erste Hasen Talcahuas no (für die drei Leguas entsernte Stadt Concepsion) nicht so gar weit entsernt, und dort wurden wir einen großen Theil der Passagiere und Fracht los, versäumten aber freilich dort auch viele Zeit, die ich nicht beffer anwenden konnte, als an Land zu gehen.

Buerst ankerten wir in derselben herrlichen Bah, in der Talcahuano liegt, diesem gegenüber vor einem anderen kleinen Orte Tomé, und hier schon zeigten sich die ersten Spuren unserer nach Chile ausgewanderten Deutschen, die selbst in der Stadt den größten Theil der Kausläden inne hatten, und im Lande selber Wein und Getreide bauen. Concepcion mit seiner Umgegend ist übershaupt seines Weindaues wegen bekannt, und verziente deßhalb berühmt zu werden, denn es liesert ein ganz ausgezeichnetes Product, das zu kosten ich trefsliche Gelegenheit schon in Tomé sand.

Im Anfange schlenderten wir — ich hatte noch ein paar Landsleute an Bord des Steamers getroffen — nur durch die Straßen der regelmäßig ausgelegten Stadt, über die ein kleiner, noch nicht ganz abgetragener und in der Mitte liegender Hügel einen freundlichen Ueberblick gewährte. Sine Sigenthümlichkeit sind hier die mit Ochsen bespannten Karren, welche die Producte des Lanzdes zu Markte bringen, und mich lebhast an Java erinnerten. Wie die Karren der Singeborenen dort hatten sie zwei, aus Holz massehauene,

aber ziemlich niedere Räder, die durch ein schauerliches Quietschen schon Stunden weit hörbar sind, und die ganze Stadt mit ihrem kreischenden Laute erfüllen. Ich weiß nur nicht, ob die Treiber, die, mit zugespitzten Bambusstecken ihre Ochsen regierend nebenher gehen, eben so entzückt von dieser Musik sind, wie die Karrenführer in Java, die noch kleine Glöckchen an ihren Fuhrwerken zur Begleitung anbringen.

Die meisten dieser Karren führten Weizen in die verschiedenen Bodegas oder Waarenlager des Hafenst. — Gewisse Kausleute stellen ihnen dort für die abgelieserte Frucht eine Quittung oder einen Schuldschein aus, der nach der Hand wiesder in der Stadt oder selbst in Concepcion als baar Geld cursirt — wenn natürlich der Name des Ausstellers als "gut" bekannt war.

Viele Karren brachten aber auch Wein, und zwar in Gefäße eingefüllt, die für mich so neu als interessant waren. Schon in Mendoza hatte ich wohl, und später auch in Chile, gesehen, daß der Wein in Ziegenfelle gefüllt und auf Maulthieren verschickt wurde. Die Quantität des gezogenen Weines scheint aber für so kleine Beshälter hier zu groß, und man hatte ganze Ochsensfelle genommen, die einen solchen Karren volltoms

men ausfüllten. Kopf und Füße waren von diesen Fellen natürlich abgeschnitten, alle Deffnunsgen dann fest zugenäht oder verbunden, und die gefüllte, auf dem Rücken liegende Haut schwappte beim Fahren so sonderbar hin und her, und bewegte derart die abgeschnittenen Beinstumpfe, daß es ordentlich aussah, als ob der verstümmelte Körper noch lebe und aufzustehen suche.

An der Plaza trafen wir auch einen Weinsverkäuser. Er hatte ein solches Fell vor sich liezgen, das an dem rechten Hinterbein angezapft war. Ein Kuhhorn lag dabei, und ein großes hölzernes Gefäß schien als Maß für den Engroße Berkauf zu dienen. Da ich den Wein zu kosten wünschte, trat ich zu dem Fell und dat um "ein Horn voll", das für drei Cent verkaust wurde—es mochte ein reichliches halbes Seidel und vielzleicht mehr halten. Der Verkäuser löste auch geschwind den Riemen, der das Hinterbein seines Weinzochsen schloß, setzte sich diesem dann ohne Weiteres auf den Bauch und trieb durch sein Geswicht, mit Hülse der ausströmenden Luft, den Wein durch das Bein in die Höhe und in das Horn.

Der Wein war ein leichter, sehr angenehm schmeckender Rothwein, der außerordentliche Aehn=

lichkeit mit gutem Bordeaux hatte und recht gut für diesen getrunken werden konnte.

Die Plaza selber — ein nicht großer Plat und von Marktgebänden rings umgeben — bot eine reiche Auswahl von Gemüsen: Kartoffeln, Kohl, Camotes (süße Kartoffeln), Zwiebeln, wie von Früchten: Weintrauben, Aepsel, Birnen, Pfirsiche. Besonders die Weintrauben waren vortresselch und außerordentlich billig.

Der Wein selber wird hier nach der Aroba verkauft, und die Aroba ist eigentlich ein Gewicht von 25 Pfund, das aber nach dem Maß berechenet wird, wie man ja bei uns auch an einigen Stellen, besonders in Sachsen, den Branntwein nach Pfunden und halben Pfunden verkauft. Zwei Aroben sind genau 17 Gallonen, die Gallone zu fünf Flaschen gerechnet, und der Wein in der Ochsenhaut sollte 2 Dollar die Aroba kosten.

Die Flasche bieses Weines würde sich also, selbst wenn man ihn in größerer Quantität nicht billiger bekäme, auf nicht ganz fünf Cent oder etwa zwei Silbergroschen stellen.

In einem der Kaufläden bekam ich aber selbst den guten Wein zu kosten, eine Malaga-Art, der auch eine außerordentliche Aehnlichkeit mit einer Gattung des süßen Ungar-Ausbruch hat. Ich stelle ihn jenem auch völlig gleich. Dieser war allerdings theurer, aber doch auch wieder billig im Bergleich zu seiner Güte, denn die Aroba von ziems lich 40 Flaschen stellte sich hier auf 8 Dollar, also etwa 8 Silbergroschen die Flasche, während wir den schlechten Sherry-Wein an Bord mit 10 Real oder 1 Thaler 20 Silbergroschen bezahlen mußten.

Tomé gegenüber liegt der Hafen Concepcions, Talcahuano, und dort hinüber hielten wir jett, in etwa einer Stunde Zeit eine kleine Flotte von Wallsischsparern erreichend, die hier vor Anker lagen, und diesen Platz gewöhnlich aufsuchen, um Erfrischungen eins oder nöthige Reparaturen vorzusnehmen. Talcahuano hat aber in dieser Hinsicht keinen besonders guten Ruf, denn wie behauptet wird, sollen hier viel gefällige Leute wohnen, die gewissenlosen Capitainen eine kleine Havarie außersordentlich erleichtern und die Sache zur bei ders seitigen Zufriedenheit arrangiren.

Uebrigens ist Talcahuano, so freundlich es liegt, ein durchaus verdorbenes Nest, das wenigstens zu neun Zehntheilen aus liederlichen Häusern besteht. Die Wallsischsfänger bringen hierher allerbings viel Geld, aber wehe dem Ort, wo sich der Abschaum aller Seefahrer, das niedrigste Matro-

sengesindel, das sich an Bord solcher Wallfisch= fänger sammelt, concentrirt.

Bon Talcahuano mußten wir noch einmal nach Tomé hinüber, den Rest der dort bestimmten Fracht zu löschen, und suhren dann auf Lota, ebenfalls an der hilenischen Küste, zu, an dieser Stelle Kohlen einzunehmen.

In Lota sind bedeutende Kohlenminen und, der Billigkeit des Feuerungsmaterials wegen, auch große Schmelzwerke angelegt, in denen Kupferserze ausgeschmolzen werden.

Außerordentlich geschickt eingerichtet ist die Art und Weise, in der Kohlen an Bord der verschiesbenen, dort ladenden Schiffe und Fahrzeuge gesbracht werden. Ein langer Werst, nahe am Land von Holz und weiter draußen in tieserem Wasser von Eisen aufgestellt, trägt eine Eisenbahn, die direkt in das nächste, dicht am User liegende Steinkohlenbergwerk hineinsührt. Die darauf sahrenden Wagen sind klein, oben weit, nach unten etwas schräg zulausend und mit einer, den ganzen Boden einnehmenden Klappe verschlossen. Am äußersten Ende der Bahn nun läust der einzeln vorgeschobene Wagen, die zu den rund ausgebosgenen Schienen hinaus auf eine Art Waage, die, ähnlich wie bei der sogenannten russischen Schaus

tel, zwischen zwei großen Hebeln hängt. Das zu ladende Schiff oder Dampsboot liegt jetzt ziemlich dicht an dem Werft an, einer der Wagen wird ausgeschoben und befestigt, die Waage in der er steht, hebt sich los und wird an den beiden Hebeln nach außen und tief gehoben, und ein an der Seite stehender Arbeiter schlägt nun den Riegel los, der den Boden schließt, und schüttet in demselben Mosment den ganzen Inhalt auf das Deck des darunterliegenden Fahrzeugs aus.

Natürlich geht das Laben dadurch außerordents lich schnell, und die Leute werden wenig ober gar nicht dabei angestrengt.

Oben auf der Höhe liegt das Städtchen Lota, meist aus den niederen schwarzen Hütten der Bergsleute bestehend, und mit einigem Ackers und Weinsdau. Die Gegend um Lota ist aber nicht unsreundslich, und hier beginnen eigentlich die ersten Zeischen wiederaussteimender Begetation, in niederen, lorbeerartigen und immergrünen Bäumen. Bon hier aus, und auch theilweise schon von Talcashuano, werden die Küstenberge grün; häusige Regen halten den Boden frisch, und das öde dürre Land, das bis dahin dem Seefahrer trostlos zur Seite lag, hat er endlich dahinten gelassen.

In Lota fielen mir eine Masse von halbver=

witterten Muscheln auf, die man dort benutte, Kalk daraus zu verfertigen. Die Muscheln liegen in ungleichen Schichten etwa zwei dis drei Fuß unter der Oberfläche, und folche strata follen sich sogar auf hohen Gebirgen finden.

Ich erinnere mich, in Capitain Fitray's Buche über diese Insel gelesen zu haben, daß er die Thatsache ebenfalls bemerkt und hinzusett: "Ich freute mich um so mehr über diesen Anblick (die Muscheln ziemlich hoch über der Oberstäche der See gefunden zu haben), als ich darin einen sichern Beweis sah, daß die Sündssuth allgemein gewesen." Als ob in der kurzen Zeit, die jene "Sündssuth" dauerte, wenn wir denn den historischen Theil der Bibel Alle auf's Wort glauben müssen, sich solche Schichten von Muscheln angehäuft haben könnten!

Diese Muschellagen sind übrigens außerordentslich verbreitet, und am Pailon in Ecuador haben wir, etwa achtzehn Fuß über der See, ähnliche, etwa Fuß bide Schichten gefunden, die aber ausschließslich aus Austerschalen bestanden.

Bon Lota aus fährt der Dampfer in einem Striche nach Baldivia, wir bekamen den Abend aber einen tüchtigen Süder gegen uns, der uns nur wenig Fortgang machen ließ. Morgens sechs Fr. Gerfiäder, Achtzebn Monate in Süd-Amerika. 11. 20

Uhr — 24 Stunden später, als wir eigentlich ben Plat hätten erreichen sollen — passirten wir die Insel Mocha, schon dem araukanischen Lande gegenüber, und sahen gegen elf Uhr die beiden riesigen Schneeberge: den Bulkan von Billa Rica, von dem wir schon von Weitem den Qualm seisnes thätigen Kraters erkennen konnten, und den massiven Schneekegel Osorno, der riesengroß über die übrigen niedrigen Gebirge, wie über eine Ebene herüberschaute.

Dort hinüber hatte ich eigentlich jest fo gern die Bahn gelenkt, das weite, öde Patagonien zu durch= ftreifen, aber - es ging eben nicht. In einem Augenblide, wo die dilenischen Soldaten den dort mobnenden Indianern die Gutten verbrannt und das Bieh meggetrieben, hatte ich bort bruben wenig mehr thun können, als dem deutschen Charafter treu, die Beche für Andere zu bezahlen. Ich mare unfehlbar tobtgeschlagen worden und wenn ich auch, als beutscher Unterthan mit rechtsgültigem Baffe, später bafür bie Benugthuung erhalten hatte, baß ein ober der andere Conful gegen einen, wider= rechtlich an einem beutschen Staatsburger begangenen Mord - protestiren würde, fo mar ich boch nicht ebrgeizig genug, eine folche, von fo furchtba= ren Consequenzen nothwendig begleitete Sandlung

zu provociren. Meine eigene Haut war mir außersbem zu werthvoll, wie auch die Indianer darüber denken würden, und ich zog es vor, den Uebersgang über die Cordilleren an einer Stelle zu versuchen, wo die rothen Herren des Bodens noch nicht so ditter gereizt waren, und den Weißen mit den Waffen in der Hand gegenüber standen.

## Valdivia und die Deutschen.

Valbivia erreichte ich, wie fast alle Hauptstationen meiner Reisen, natürlich wieder in der Nacht. Etwa um zehn Uhr Abends ankerte der Dampfer Cloda in der weiten Bay von Corral, von deren Schönheit mir schon so viel erzählt war, und die ich jest den Leuten auf ihr Wort glauben mußte. Zu sehen war wenigstens weiter Nichts als ein dunkler Gürtel bewaldetes Land, der die Bay in einem weiten düsteren Kreis umzog.

Am Liebsten wäre ich nun die Nacht an Bord geblieben, um am nächsten Morgen erst einmal meine Umgebung in Augenschein zu nehmen, und dann in aller Bequemlichkeit nach Valdivia hinaufzusahren. Da aber noch mehrere Deutsche an Bord waren, die oben in Valdivia ihre Familien hatten, also so rasch als möglich dahin aufbrechen

wollten, so schloß ich mich ihnen an. Wir miestheten zusammen ein Boot mit zwei Ruderern, ich setzte mich an's Steuer, und hinein ging es in die stille Nacht, stromauf unserem noch ziemlich fernen Ziel entgegen.

Es ist ein ganz eigenthümliches Gefühl, in dunkler Nacht ein Fahrzeug auf einem ganz frems den Strom zu steuern — aber wie oft war mir das schon zugefallen, und ich muß aufrichtig gestehen, daß für mich ein eigener Neiz darin liegt. Die Hauptströmung kann man stets, mit nur einiger Uebung, aus der Biegung des Users erstennen, und dann umgaben uns die bewaldeten Nänder so still und geheimnißvoll, daß der Phanstasie voller Spielraum bleibt, sie mit ihren tollsten Bildern zu bevölkern.

Das monotone Geräusch der einschlagenden Ruder, dann und wann der Schrei eines ausgestörten Wasservogels, oder das Rauschen der Fluth, die über eingestürzte Baumstämme zischend hins wegspringt, unterbricht allein die Stille der Nacht, und der Blick folgt rasch jedem neuen Geräusch, denn es gilt, in der Dunkelheit jedes im Wassersest geschwemmte Holz, jede von flachem User in die Fluth hinausragende Klippe zu vermeiden, und doch die Ruder so scharf als möglich an dem einen

oder bem andern Ufer zu halten, ber schärfften Strömung aus bem Wege zu geben.

Die Leute thaten ihr Bestes, uns rasch stromsauf zu bringen, dennoch war es ein Uhr Morsgens, ehe wir in Sicht der ersten Häuser kamen. Rechts wurde, an einer Landspiße, eine Neihe dunkler Pappeln sichtbar, links, "auf der Insel" wie meine Baldivier das User bezeichneten, schimmerte noch ein Licht aus einem Hause. Bor uns im Fluß lag ein kleiner Kutter vor Anker, rechts dehnte sich eine lichte Häuserreihe aus, und jest erkannte ich eine treppenartige Bootlandung von behauenen Stämmen, an die unser kleines Fahrzeug im nächssten Augenblick scherte.

Droschken standen natürlich nicht an der Lansdung, und Backträger genirten uns ebenfalls nicht mit ihrer zudringlichen Gefälligkeit. So nahm denn Jeder seinen eigenen Koffer auf den Rücken und damit wanderten wir in langem Zug in die Stadt hinauf, wo ich mich vorläufig in der Bodenkammer des "deutschen Hotels" oder "Hotel Selzer" unterbrachte.

Es giebt Leute, die die erste Nacht in einem fremden Bette nicht ordentlich schlafen können. Glücklicherweise ist das bei mir nicht der Fall. Wäre es, so dürfte ich des Jahrs wohl zweis

hundert Nächte schlaflos hinbringen, denn leider Gottes weiß ich kaum noch, wie einem Menschen zu Muthe ist, der in seinem eigenen Bette schläft.

Biemlich früh am andern Morgen war ich wieder auf, denn rings umber hörte ich Zimmerleute an der Arbeit, und gerade unter meinem Fenster sang Einer ein deutsches Lied. Ich sah auf die Straße hinaus, und es war mir ein wunzderliches und doch so wohlthuendes Gefühl, überall, wohin ich schaute, deutschen Landsleuten zu bezegegnen, die sich nun einmal, sie mögen sich verzkleiden wie sie wollen, nicht verkennen lassen. Und wenn sie den bunten Poncho umhängen, das gutmüthige Gesicht mit der kurzen Pseise gudt jedenfalls daraus hervor — sie mögen si und dueno sagen, soviel sie wollen, der ehrliche deutsche Dialekt bricht immer durch.

Valdivia ift keineswegs ganz von Deutschen besiedelt, die hier höchstens den dritten Theil der Bevölkerung ausmachen, aber wenigstens fünf Achtel der Leute, die man auf den Straßen sieht, sind Deutsche, da sich die Chilenen viel mehr in ihren Häusern halten, und der eigentliche Chilene auch den altspanischen dummstolzen Glauben hat, daß jede Arbeit schändet.

So ein hungriger Bursche, mit kaum genug

Brod im Hause, sich am Leben zu erhalten, würde sich beschimpft glauben, wenn er ein kleines Packet über die Straße tragen sollte. Dabei bringt er es natürlich zu Nichts, während der fleißige Deutsche, der keine solche Scrupel mit herübergebracht, wo es nöthig ist, selber anfaßt, und seine Lage und Aussichten mit jedem Tage verbessert.

Jest gerade herrschte eine ungemeine Thätigkeit in der Stadt, denn nach dem letzen furchtbaren Feuer, das die arme Stadt betroffen, galt
es, sie wieder neu erstehen zu lassen, und an allen
Ecen und Enden zugleich wuchsen frische Häuser
aus der Erde auf — freilich auch nur wieder
von Holz, die leichtes Futter für eine nächste
Feuersbrunst versprachen.

Das lette Feuer war in einer der hilenischen Hütten ausgebrochen, denn diese Art Leute gehen in einer wahrhaft unglaublichen Weise leichtsinnig mit der Gluth um. Gin frischer Wind mehrte die Flammen und fast der vierte Theil von Baldivia lag in wenigen Stunden in Asche. Die Häuser alle mit trockenen Alercebretern gedeckt, brannten wie die Fackeln, und vielen Leuten gelang es nicht einmal, ihr Gigenthum daraus in Sicherheit zu bringen.

Die Straßen Valdivias find ziemlich breit und

die Häuser nicht sehr hoch, aber sie haben den großen Fehler, daß sie, wie in großen Städten, dicht beisammenstehen. Und doch wäre Raum genug und über genug vorhanden, um jedes Haus in einen kleinen Garten zu stellen und daburch von dem benachbarten Holzgebände abzutrennen. Vorschläge zu dem Zweck sind auch gemacht worden, ohne jedoch zu einem Resultat gesführt zu haben.

Allerdings giebt es in der Nachdarschaft Baldivias Steine genug, massive Bauten aufzusühren, für jett aber ist Stadt und Colonie noch zu arm, sich mit derartigen großen Expensen zu befassen, und, bis nicht einmal größere Sinkünste dorthin kließen, muß es schon bei den hölzernen häusern bleiben.

Wie gesagt, hat Valdivia etwa zwei Dritttheile hilenische Bevölkerung, dem ersten Anblick und Einsdruck nach ist aber die Stadt ziemlich ganz deutsch, und alle Schilde fast tragen deutsche Namen, ja überall wohin man geht, hört man deutsch sprechen — denn-das Spanisch, das eine große Anzahl der Deutschen redet, klingt auch nicht eben viel ansbers.

Die beiden einzigen "Hotels" in der Stadt sind ebenfalls deutsch, deutsch ist die Apotheke,

Deutsche sind Aerzte und Todtengräber (ohne boshafte Nebenbedeutung, daß ich sie Beide zussammen nenne), deutsch ift die sehr bedeutende Bierbrauerei und Gerberei, und wenige cilenische Handwerker ausgenommen, sind auch diese lauter Deutsche. Die dort wohnenden Chilenen, wenn sie nicht einen kleinen Berkaufsladen in der Stadt haben, sind entweder Beamte oder von der Regierung Angestellte, oder Haciendenbesitzer aus der Nachbarschaft, die mit ihren Familien in der Stadt leben, oder Peons, die eben auf Arbeit ausgehen und jetzt, wo so viele neue Häuser gebaut werden, reichliche Beschäftigung sinden.

Dann und wann zieht auch wohl ein kleiner Trupp Indianer mit seinen braunen Gesichtern, langen schwarzen Haaren und dunklen Ponchos durch die Straßen, vor den verschiedenen Kaufsläden stehen bleibend, die Waaren darin anzusstaunen und sich dann lachend ihre Bemerkungen in ihrer wunderlichen, kurz abgestoßenen Sprache zuzurusen. Im Ganzen weiß ich aber keine fremde Stadt, die mich mehr und lebhafter an das vollkommen deutsche Tanunda in Süd-Australien erinsnert hätte, das nur hie und da zum englisch en Charakter hinneigt, während Valdivia in seinen Abweichungen spanische Formen zeigt.

Mir war übrigens hier eine sehr freundliche Ueberraschung vorbehalten, benn mährend in der beutschen Colonie am Pozuzu keine Seele meinen Namen kannte, ober irgend Etwas von mir gelesen hatte, schien hier gerade das Gegentheil der Fall zu sein.

Morgens beim Kaffeetrinken frug mich der Wirth, ein biederer Kurhesse, wie ich hieß, und als ich ihm den Namen nannte, ob ich ein Berswandter von dem "Schriftsteller" sei. Ich verssicherte ihm, daß ich selber einige Bücher geschriesben habe, und er wollte es erst nicht glauben, wurde dann aber nur um so freundlicher, und schaffte augenblicklich selber — als thatsächlichen Beweiß seiner Uchtung — meinen Kaffee in seine beste Stube hinunter, die er eben erst neu mösblirt hatte, und wo ein ganz vortressliches Bett mit Stahlsedermatraße stand.

Es giebt Leute, die sich höchst unnöthigerweise immer "abhärten," wie sie's nennen, und ihr ganzes Leben auf einem harten Lager liegen, weil sie vielleicht einmal genöthigt werden könnten, ihr gutes Bett zu entbehren. Das ist reine Thorsheit — ich schlafe so lange weich und bequem, wie ich es irgend haben kann, kommt dann einmal die Zeit, wo ich draußen auf hartem Boden, oder

in Schnee und Regen liegen muß, gut, so ertrage ich das eben so lange es dauert, und habe mir dann keine Borwürfe zu machen, die Zeit versfäumt zu haben, wo ich bequemer liegen konnte.

Während er mich umquartierte, erzählte er mir dabei, daß sie hier einen "deutschen Berein" mit einer schönen Bibliothek und alle meine Bücher hätten, und sagte mir sonst noch manches Schmeischelhafte, das, wenn auch ein Wenig übertrieben, doch keine schlechte Leigabe zu dem guten Kaffee war. Lieber Gott, ein Bischen Sitelkeit haben wir ja Alle, und jeder Schriftsteller wird gern hören, daß seine Bücher viel gelesen werden. Er schreibt sie ja doch nun einmal dafür.

Wie dem immerhin sei, und ob er übertrieben hatte oder nicht, wenn ich aber auch als vollkommen Fremder nach Valdivia gekommen war, fand ich bald, und schon am ersten Tage, eine Menge lieber Freunde, und die herzlichste Aufnahme überall, die sich nur ein Mensch in der Fremde draußen wünschen kann. Mancher warmer Händedruck, der mir hier wurde, war die dankbarste Recension, die ich je erhalten, und — aber das sind Sachen, die mir selber wohl stets eine liebe, recht liebe Erinnerung bleiben werden, die aber für den Fremden nicht von Interesse sein

können, und er mag es mir danken, daß ich nicht so lange dabei verweile, wie ich wohl möchte.

Was mich aber ganz besonders in Balbivia freute, und was ich hier eigentlich, nach manchen vorher gesammelten Ersahrungen, kaum zu sinden erwartete, war das wirklich freundschaftliche und einige Zusammenhalten der Deutschen untereinans der, und dazu hatte jedenfalls der "deutsche Bersein" ein Wesentliches beigetragen. Er könnte als ein Musterverein für solche Colonieen gelten. Die Stister desselben sind hier nämlich von dem ganz richtigen Grundsatz ausgegangen, in einer solchen, aus allen Elassen gemischten Colonie keinerlei exclusiven Berein zu gründen, sondern den Beitritt jedem ordentlichen Manne zu ermöglichen, seien seine Bermögensverhältnisse auch für den Augenblick, welche sie wollen.

Der ganze gezahlte Beitrag übersteigt nicht 2 Real monatlich, also drei Dollar für das ganze Jahr, was man daheim sast zahlen muß, um in einer Leihbibliothek zu abonniren. Die Bibliothek ist dabei, obgleich der letzte Brand den größten Theil derselben zerstörte, wieder neu angeschafft worden und umfaßt viele hundert Bände unserer älteren und neueren Schriftsteller. Mittwoch und Sonnabend sind Bereinse und Bibliothekstage, wo

Jeder das mitgenommene Buch gegen ein ander res umtauschen kann, und jedes Mitglied hat ein Recht, Bücher zu entlehnen.

Um keine unnöthigen Koften dabei zu haben, hat der Club kein für sich abgeschlossenes Local, sondern das gewöhnliche Wirths: und Billardzimmer des deutschen Hotels. Kommt dann wirklich einmal ein Fremder dazu, so ist das weiter kein Unglück, und daß Ordnung gehalten wird, dafür sorgt schon die ganze Gesellschaft unter sich.

Fast alle Deutschen in Valdivia — sei ihr Stand oder Gewerbe, welches es wolle - find Mitglieder bes beutschen Bereins, ber feine angftlich bindenden Statuten hat und mehr darauf binguwirken icheint, die verschiedenen Glemente gufammenzuführen und zu vereinigen, und wenn bas sein Amed war, bat er ibn, so viel ich wenig= ftens davon feben konnte, mader erfüllt. Es mag in einer großen Stadt ausführbar fein, einen exclusiven Club zu gründen und durch febr hohe Beiträge die weniger Bemittelten fern zu halten, obne daß diese einen weitern Anftof daran fänden. In einem kleinen Orte aber, wo eigentlich ein Jeber mit dem Andern täglichen Bertehr hat, hatte es fich nie ausführen laffen, ohne bofes Blut bei einem Theile' der Bevölkerung ju machen - felbst

vorausgefest, daß so Biele dagewesen maren, die im Stande waren, fehr hohe Beitrage zu gablen.

Balbivia war früher die eigentlich von der chilenischen Regierung geschaffene und begünstigte Colonie, denn hierher wurden die ersten Auswanderer geschafft, und die Regierung that Alles, was in ihren Kräften stand, sie zu fördern. In neuerer Zeit aber, wo ihr mehr daran zu liegen scheint, den Süden des Landes zu bevölkern und zu cultiviren, ist Puerto Montt, der Insel Chiloe gegenüber, die eigentliche Colonie geworden, und Baldivia ist mehr vernachlässigt, oder eigentlich sich selber überlassen worden.

Das hat, während es der freien Entwickelung dieses Distrikts nicht das Mindeste schadet, doch auch wieder manche Nachtheile herbeigeführt, denn früher gemachte Zusicherungen sind eben Zusicherungen geblieben, und für manche Strecken Land noch nicht einmal die gehörigen und nöthigen Rechtstitel gegeben worden. Trothem können sie den Colonisten nicht vorenthalten werden, und die chilenische Regierung muß auch recht gut einssehen, welchen Vortheil die deutsche Einwanderung ihrem Lande nicht allein, sondern auch für ihre chilenische Bevölkerung, schon durch ihr Beispiel angestrengten Fleißes gebracht hat.

Ich will gar nicht ableugnen, daß die Chilenen eine bessere und cultursähigere Menschenrace sind, als ihre nördlichen Nachbarn, die Peruaner, und Gott weiß es, es liegt darin noch ein sehr geringer Grad von Schmeichelei; aber nirgends ist der Contrast auffallender zwischen der deutschen und spanischen Kace, als wo man die Thätigkeit Beider dicht nebeneinander beobachten kann, und dazu wird in dieser Colonie vortressliche Gelegensheit geboten.

Man braucht draußen vor der Stadt nie zu fragen, was für ein Landsmann in dem einen oder dem andern Hause wohnt, denn es zeigt sich gleich von Weitem selber. Die Chilenen wohnen noch, wie sie es von je nicht anders gewohnt waren, in den einsachsten Hütten, die nicht einmal genügenden Schutz gegen Wind und Wetter bieten. Ihre Felder sind lässig bearbeitet und eben so eingezäunt, und im Innern der Häuser vertritt die nackte Erde die Stelle eines ordentlichen Fußbodens.

Der Deutsche bagegen hat stets ein, wenn nicht sehr großes, doch freundlich und regelmäßig gebautes Haus, mit festschließenden Glasfenstern und Thüren, einer guten Breterdiele, trefflich in Stand gehaltene Felder und Fenzen und immer

einen kleinen Blumengarten bei dem Hause, in dem er zugleich hinreichende Gemuse zieht.

Nebernachtet man bei einem Chilenen, so ist bei ihm weder Hafer noch Gerste sür die Pferde zu bekommen, und er hat nicht einmal Kaffee, Milch, Zucker, Brod, Branntwein oder andere Lesbensmittel sür sich selber, viel weniger daß er etwas Derartiges einem Fremden überlassen könnte. Bei den Deutschen dagegen, selbst in der kleinsten Ansiedelung, sindet man sast Alles vorräthig, und während er Tschitscha, Käse, Sier, Milch ze. auf den Markt nach der Stadt bringt, bleibt ihm immer genug daheim sür einkehrende Fremde übrig.

Die Deutschen haben außerdem den Chilenen gerade in der unmittelbaren Nähe von Baldivia gezeigt, wie bis dahin fast ganz unbrauchbares Land werthvoll gemacht werden könnte; eine Menge Sumpstrecken nämlich, die aber gerade in den dortigen eigenen Bodenverhältnissen das beste Land umschlossen, wurden ihnen überlassen und mit leichter Mühe trocken gelegt, so daß in ihnen gerade jest die reichsten Ernten gezogen werden.

Der Boden in der Nähe Baldivias ist eigentlich, die tiefgelegenen Stellen ausgenommen, nicht besonders fruchtbar, wenigstens nicht in sogenannten "trockenen Jahren," denn er besteht aus einem Fr. Gerstäder, Actischn Monate in Sub-Amerika. II. 21

agranting Google

wunderlichen Conglomerat von Erdtheilen, das man nach dem ersten Anblick für harten, zähen Lehm hält. Er hält aber gar kein Wasser, und nur tüchtig abgetrocknet, zerbröckelt diese Erde in der Hand zu einem körnigen Staube. Am Besten gedeihen deßhalb auch darin solche Pflanzen, die gleich von vornherein eine tiese Wurzel schlagen, oder perennirende. Bekommt die Saat nicht gleich im Ansange tüchtigen Regen, daß die jungen Pflanzen Gelegenheit haben, ihre Wurzeln nach unten zu senken, so gedeiht sie nicht und stirbt ab.

Hafer scheint noch am Besten fortzukommen, und säet sich selber wieder aus, so daß mehrere Jahre hintereinander keine Saat nöthig ist. Bei den Kartoffeln würde das eben so der Fall sein, wenn die stehen gelassenen Kartoffeln nicht aus arteten und schlecht würden.

Für Kartoffeln, wie alle unsere deutschen Körner= und Hülsenfrüchte ift das Klima aber auß=
gezeichnet, auch der Mais gedeiht sehr gut. Wein=
trauben wollen nicht recht reif und süß werden,
aber desto besser gerathen die Aepfel, von denen
es wahre Unmassen giebt Der Apfel, wenn er
überhaupt durch die Spanier hierhergebracht wurde,
was ich noch sehr bezweisle, ist durch das ganze
innere Land und bis über die Cordilleren hinüber

weit hinein nach Patagonien verbreitet, und scheint mir eine vollkommen einheimische Frucht zu sein. Man findet überall im Walde Apfelbäume, oft zu uns durchdringlichen Dickichten verwachsen, und manche von ihnen mit recht guten, saftigen Früchten; alle aber, selbst die schlechtesten, weit besser und gesnießbarer, als unsere deutschen Holzäpfel.

Die Aepfel werden besonders zu Aepfelwein, sogenannte tehiteha, verbraucht — ein trauriges Setränk, wenn ich nach meinem Seschmack urtheislen darf — das aber in wahrhaft fabelhaften Massen von den Chilenen und Indianern gebraut und getrunken wird.

Weßhalb die Weintrauben eigentlich nicht gebeihen wollen, weiß ich nicht recht, denn das Klima ift für sie keineswegs zu kalt. Der Thermometer fällt nur selten im Winter bis unter den Gesrierpunkt, und nie mehr als 4°, und die Sommertage sind warm genug. Das einzige Hinderniß könnten die häufigen und schweren Regen sein, und darin leistet Baldivia allerdings Einiges. Man sagt von dieser Provinz im Scherz, wie von Ecuador, Neu-Granada und Costarica, daß es 13 Monate im Jahre regne. Das ist allerdings etwas übertrieben, aber dennoch fällt

eine sehr große Regenmenge, und ganz trockene Monate kommen nie vor.

Einer der ältesten Ansiedler in Valdivia, Herr Carl Anwandter, der sich überhaupt um die Co-lonie die größten Verdienste erworben, hat seit den zehn Jahren, die er dort lebt, eine genaue und regelmäßige Tabelle über Temperatur wie Regenmenge geführt, die höchst interessant ist.

Dieser Tabelle nach ift der Januar der wärmste, der Juli der kälteste Monat, während die niedrigste Temperatur sedoch in den August fällt. Aber nur ein einziges Mal in diesem letzten Jahrzehend siel der Thermometer bis 4° unter Null, und 20° Wärme ist ebenfalls die höchste Temperatur, die er in dieser Zeit erreicht hat. Die Mitte stellt sich in der Zeit heraus als 9,623.

Was die Regenmenge betrifft, so nimmt diese von Januar bis Juni regelmäßig zu, und von da bis December eben so regelmäßig ab. Nur der November macht sonderbarerweise durch alle Jahre eine vollkommen regelmäßige Ausnahme, indem er mehr Regentage als der October hat. Durchsschnittlich hatte in diesen Jahren Regentage:

Der Januar 6; Februar  $7^{2/9}$ ; März  $8^{7/9}$ ; April  $11^{3/10}$ ; Mai  $14^{7/10}$ ; Juni  $17^{7/10}$ ;

Buli 15%, august 14%, September 11; October 8; November 101, December 7%, December 7%, 10.

Die Regenmenge des ganzen Jahres überstieg nur in drei Jahren drei Meter, und zwar in den Jahren 1854, 57 und 60. Im Jahre 1857 bestrug sie 3,216.

Das trockenste Jahr war 1859 mit 2,538. Das bei hat es freilich Monate gegeben, wie z. B. der Juni im Jahre 1856, wo in einem einzigen Mos nat 834 Millimeter Wasser fielen.

Der April nur, in dem ich das Glück hatte, Baldivia zu besuchen, machte natürlich eine Außenahme von jeder Regel, denn schon bis zum 20. war die Mittele-Regenmenge des April überschritten, und bis zum 26. die größte Wassermenge, die dieser Monat je auf die Erde niedersgegossen — und noch immer regnete es weiter.

Nichtsbestoweniger scheint das Klima gesund, und es erkranken und sterben im Ganzen nicht mehr Leute, als in den gefündesten Theilen Deutschlands ebenfalls.

Balbivia war, schon ehe die Colonie dorthin verlegt wurde, seiner prachtvollen Waldungen wez gen berühmt, aus denen werthvolle Hölzer nicht allein nach Balparaiso, sondern auch nach Callao und den übrigen chilenischen und peruanischen

Häfen geführt wurden. "Gölzer bilden auch noch bis auf den heutigen Tag eine sehr bedeutende Aussinhr der Colonie, besonders die werthvolle Merce, eine Cedernart, die sich ganz vorzüglich zu Schindeln und Verschalungen eignet, da sie Sonenenhiße und Regen vortrefflich aushält und sich leicht und schön bearbeiten läßt.

Auch harte Hölzer hat diese Provinz, wie die südlicher gelegenen und Chiloe, im Ueberslusse, und sie bilden einen sehr bedeutenden Handels= artikel.

Seit aber die deutsche Colonie dort gegründet wurde, sind auch noch andere Artikel auf den Markt gekommen. Es werden jest jährlich ziemlich für 30,000 Dollars Käse ausgeschifft, Weizen und Mehl ebenfalls, gegerbte Häute und ganz vorzüglich Baldivia-Bier, das mit Recht einen guten Namen in ganz Chile bekommen hat.

Agua ardiente wird ebenfalls sehr viel gebrannt und verschifft, und vor den Kriegen mit den Arankanern bestand durch deren Territorium ein lebhaster Handelsverkehr in Rindern und Pferden mit den nördlichen Provinzen, der aber jett natürlich unterbrochen wurde. Die Indianer sind freilich durch die chilenischen Truppen in die Cordilleren getrieben, da diese aber das Land nicht behaupten konnten, und sich in ihre Grenzen zurückzogen, durfte es natürlich kein Biehhändler mehr wagen, seinem friedlichen Berkehrnachzugehen, denn die Indianer hätten sich rasch mit dessen Gigenthum für die erlittenen Berluste entschädigt.

Es leben auch in der Provinz Valdivia eine Menge Indianer, und zwar Zweigstämme der Araukaner, von denen die Colonisten aber Nichts zu fürchten haben. Im Gegentheil stehen dieselsben mit den Indianern auf einem sehr freundschaftlichen Fuße, und diese verkehren sehr gern mit den Deutschen, die sich stets freundlich gegen sie gezeigt haben.

Diese Indianer sind auch ein ganz friedliches Bolk, das gar keine Waffen führt und in festen Wohnpläßen lebt. Angeblich sind sie zu der christlichen Religion übergetreten, von der sie aber wenig Gebrauch zu machen scheinen. Sie bebauen ihre wenigen Felder, auf denen sie Kartosseln, Mais und Bohnen pflanzen und im Herbste ihre Tschitscha pressen und trinken. Branntwein tausschen sie ebenfalls gegen Pferde oder Kühe ein (ein Faß von 16 Gallonen hat gewöhnlich den Werth eines Pferdes), und weiter kennen sie wesnig Bedürfnisse. Es ist ein faules, schmuziges

Bolk, das alle die edlen Eigenschaften des eigentslichen Indianers verloren und dagegen viel von den Lastern der weißen Nace eingetauscht hat; aber sie sind auch nicht gefährlich, wenigstens so lange nicht, als man sie in Frieden läßt. Die Chilenen gönnen ihnen deßhalb gern ihre Lebenssweise.

In der Colonie selber herrschte übrigens, gerade als ich dort war, nicht geringe Aufregung, da sich das Gerücht von ausgefundenen, ziemlich reichen Goldminen zu bestätigen schien, und die gerade eingetretene Regenzeit eine genaue Ersorsschung der betreffenden Stellen sür jetzt unmögslich machte. Gold war dort, denn nicht allein wußte man, daß schon die Spanier in früheren Jahren Gold von Baldivia ausgeführt, sondern die Stellen waren sogar wieder ausgefunden, wo sie gegraben und gewaschen hatten, und ein Deutsscher, der lange Zeit in den calisornischen Minen gearbeitel, brachte schon recht wackere Proben des edlen Metalls zum Vorschein.

Das Terrain im Innern gleicht auch wirklich bem californischen Boden, wo sich eben im Norben reiche Winen gefunden; aber mehr noch als bas spricht das ausgewaschene Gold dafür, das ich selber in Baldivia gesehen habe. Es ist grobkörnig mit Stücken von zwei, drei, vier und fünf Dollars werth, meist in Bohnenform, und man kann, ohne sich extravaganten Hoffnungen hinzugeben, recht gut behaupten, daß mehr dort ist, wo daß herkam, und daß die Arbeit lohnen wird.

Der Deutsche hat sogar ein Stück von ziemlich 50 Dollars Werth gesunden, und daburch natürlich die Erwartungen der übrigen Goldssucher außerordentlich gesteigert. Er blieb auch in der Arbeit, und bereitete eine größere Strecke seines Terrains vor, um, wenn die Regen nachlassen, die ordentliche Wäscherei gleich in Angriff nehmen zu können. Für jetzt aber ließ sich, wie gesagt, kein weiteres Ergebniß herausstellen, denn die täglich fast niederströmenden Regengüsse machen nicht allein das Arbeiten sehr schwierig, sondern füllen auch alle Bäche und Ströme dermaßen an, daß man die Waschplätze nie genügend frei von Wasser bekommen kann.

Ich selber zweisse in der That nicht daran, daß sich die Baldivia-Minen lohnen werden, und ein größeres Glück konnte sich die junge Colonie nicht wünschen, da es in diesem Augenblicke nur an Menschen sehlt, etwas Ordentliches zu leisten. Gold ist dazu ein tüchtiger Magnet, und erweisen sich die neu in Angriff genommenen Minen reich,

so kann Balbivia auf eine rasch zuströmende Bes völkerung sicher rechnen.

Sie mögen sich aber so reich zeigen wie sie wollen, so bleibe ich immer bei meiner alten Meisnung, daß mit Bortheil für sich selber, nur Handarbeiter und Tagelöhner die Minen bearbeiten können. Wer irgend ein anderes vortheilshaftes Geschäft oder Gewerbe hat, wer auf andere Beise sein Brod verdienen kann, soll um Gottesswillen nicht nach Gold graben. Er wird sonst einen großen Theil seiner Zeit nutlos vergeuden und endlich doch immer zu seinem alten Gewerbe zurücksehren.

Der Ackerbauer, der Handwerker, der Kaufsmann findet reiche und lohnende Beschäftigung in der Rähe der Minen; alle Preise steigen, und ein lebhaster Berkehr beschäftigt und lohnt Tausende von Menschen, ohne daß gerade Alle Spithacke und Schausel in die Hand nehmen, um ihren Tagelohn gleich an Ort und Stelle aus der Erde zu graben. Der Tagelöhner und Handarbeiter dagegen kann auf der Welt nichts Besseres thun, als in die Minen zu gehen. Wo irgend Gold ist, sindet er immer wenigstens so viel, daß er seine Tagesarbeit bezahlt bekommt, und darauf ist er ja angewiesen; er hat aber auch die Hoffnung,

baß er einmal eine reiche Stelle trifft, und Alles, was er bann mehr findet, ift rein gewonnen.

Die sogenanute "gebilbete" Classe, junge Kaufleute, Abvokaten 2c. 2c., die sich gewöhnlich von Goldgerüchten blenden lassen, ein wollenes Hembe
anziehen und mit dem Werkzeuge auf der Schulter anmarschiren, um geschwind reich zu werden,
sollen dagegen viel lieber dieser Arbeit fern bleiben, denn sie werden nie Etwas damit bezwecken.
Goldwaschen ist kein Kinderspiel, sondern die härteste Arbeit, die es auf der Welt giebt, und ihre
Arme und Hände sind nicht dasür gemacht — ihr
guter Wille ist dazu nicht ausreichend.

Auch hier in Baldivia kamen zwei junge Kauf= leute von Balparaiso an, ihr Glück in den neu entdeckten Minen zu versuchen; sie waren aber vernünftig genug, die Sache schon vor dem Be= ginn wieder aufzugeben. Nur einen Tag wan= berten sie hinauf in die Minen, um sich einen Platz auszusuchen, und sahen dort zu, wie der Deutsche in Wasser und Schlamm grub und ar= beitete. Das war ihnen genügend, und sie kehr= ten völlig befriedigt nach Valdivia zurück.

Für jett steht einer richtigen Einwanderung von Goldwäschern noch ein altes Minengeset im Wege, das die Miner nicht etwa beschränkt, son= bern im Gegentheil die Einzelnen zu fehr be= gunftigt; ein Befet, bas eigentlich gar nicht für Goldwäscherei gegeben wurde, sondern sich nur auf folde Erze und Metalle bezog, die mit Schach= ten und Stollen mühfam berausgegraben wurden. Diefes Gefet fichert Jedem, der eine neue Mine entbedt, eine gewiße Strede Land, nach Quadras gemeffen, zu, auf dem er feine Arbeiten in Anariff nehmen fann, und wo er von Niemandem weiter beläftigt werden darf. Für Gilber=, Rupfer= ober Steinkoblenminen mar bas auch ein gang wohlthätiges Gefet, benn diefe bedürfen ein fol= des Terrain, wenn fie mit irgend einer Aussicht auf Erfolg und Rugen bearbeitet werden follen. Geftattet man aber jedem einzelnen Goldwäscher einen folden Raum an ber Oberfläche, fo be= schränkt man zu Gunften Ginzelner die Arbeiter= zahl bermaßen, daß ein bedeutender Goldgewinn für das Land nie zu erwarten fteht.

Für die Arbeiter selber hat dies Gesetz seine Schattenseiten, da es mit großen Umständen versknüpft ist, einen solchen "claim" oder Arbeitsplatzu bekommen. Erweist sich der Grund, auf dem sie sind, als reich und arbeitenswerth, dann freislich haben sie eine lange Zeit vor sich, in der sie ungestört und mit Ersolg waschen können; ist aber

bas Gegentheil der Fall, so finden sie in der, vielleicht durch lauter solche weite "claims," aufsgenommenen Nachbarschaft gar keine Stelle, auf der sie nach reicherem Boden suchen können, und sinden sie endlich einen andern Platz, zu dem sie Butrauen haben, so müssen sie erst wieder nach der Hauptstadt des Distrikts, um darüber die nösthigen Papiere aufzunehmen.

Das wird sich jedoch jedenfalls mit der Zeit ändern, und ist gegenwärtig weiter Nichts als ein mit den Gesetzen getriebener Mißbrauch.

Gold scheint übrigens durch das ganze Land zerstreut zu sein, und als ich später in Maule (Constitucion) füdlich von Balparaiso war, kamen ebenfalls deutsche Goldgräber von Californien, die dortigen Minen zu untersuchen, und fanden, wie sie sagten, hinreichend Gold, die Arbeit zu lohnen. Sie wollten gerade zum zweiten Male in die Minen gehen, als ich Maule verließ.

Was Valdivia nun einmal werden wird, wenn reiche Minen in seiner Nachbarschaft liegen, kann man noch nicht recht sagen; für jest ist es aber ein kleines freundliches Landstädtchen, still und gemüthlich, mit einer fleißigen Bevölkerung, deren Haupterwerb der Ackerbau ist.

Gine Menge tüchtiger beutscher Aderbauer

haben das Land in Angriff genommen, und wenn sich der Boden auch nicht so überreich gezeigt hat, wie manche Gegend der Tropen, so liesert er doch recht gute Ernten, und verlangt nicht so viel, oder wenigstens nicht mehr Arbeit, als in Deutschland auch. Das Land ist dazu billig, Lesbensmittel sind es ebenfalls, und wer nur mit einem kleinen Capital herauskommt, und außerdem Fleiß und Sparsamkeit mitbringt, darf sicher darauf rechnen, sein Fortkommen hier zu gründen.

Solche, die eine "Stelle" suchen, möchten sich freilich hier getäuscht sehen; auch der Arbeitslohn ist nicht hoch, und sogenannte statistische Berichte von anderen Colonieen möchten günstigere Zahlen liefern. Es giebt aber nichts Trügerisches auf der Welt, als eben diese statistischen Berichte über Arbeitslöhne, und wehe dem, der sich durch sie täuschen läßt.

Meiner Meinung nach bleibt ce sich vollkommen gleich, ob ein Mann einen Dollar ober einen halben Dollar für seine Arbeit erhält, denn forscht man der Sache etwas näher nach, so verdient der Eine nicht mehr dabei als der Andere. Wo der Arbeitslohn hoch ist, sind es auch alle Bedürsnisse des Arbeiters in gleichem Grade, und am Ende der Woche haben Beide gewöhnlich das Nämliche

verdient. Außerdem nennen solche Angaben nur den Arbeitslohn der wirklichen Arbeitstage, und man kann aus ihnen nie abnehmen, ob bei solchen Preisen auch immer Arbeit zu haben sei, und wie viele Tage in der Woche die Arbeiter vielleicht seiern müssen.

Am Bortheilhaftesten stellen sich jedoch immer Solche in einer neuen Colonie, die gleich, oder we=nigstens sobald als möglich, auf eigene Hand ihr kleines Grundstück in Angriff nehmen, Land urbar machen und bebauen, und ihre eigene Heismath gründen. Das sind stets die Grundstüßen einer Colonie, und während sie dieselbe heben helsen, ernten sie zugleich jeden Nußen mit, der ihr zusließt.

Das ganze Chile ist aber ein für den Acerbau und Weinbau geschaffenes Land, das jedenfalls eine bedeutende Zukunft vor sich hat, wenn auch jetzt noch die besten Provinzen in den Händen der Araukaner sind. Je mehr aber die Bevölkerung im Süden wächst, während die Regierung zugleich neue Colonisten nach Concepcion und dessen Umgegend dirigirt, desso mehr werden die Indianer in sich selbst zusammengedrängt, und die Zeit ist nicht mehr so sern, wo sie der nachbrückenden Cultur weichen muffen. Ihr Schicksal über ben ganzen Erdboden.

Was nun die Deutschen in Valdivia selber betrifft, so sind sie ein gar verschiedenes Bölkchen von den Deutschen in Nord-Amerika, die, dort angekommen, schon eine Menge "amerikanisirte Landsleute" trasen, und ihre Sitten und Gewohnsheiten ebenfalls gegen das eintauschten, was sie dafür fanden — natürlich selten zu ihrem Vorstheile.

Die Deutschen hier ähneln deßhalb auch so sehr ben Deutschen in Süd-Australien, weil sie, wie diese, direkt von Deutschland in ihre neue Heimath gebracht wurden und, von lauter Fremden umgeben, ihr eigenes urthümliches Leben treu bewahrten. Sie gründeten sich hier gewissermaßen ein kleines neues Deutschland, dem sich weit eher die Chilenen anpassen, als daß sie von deren Sitten viel angenommen hätten.

Nie habe ich hier gefunden, was mich in Amerika so oft empört, daß nämlich zwei Deutsche zussammen auf das Schauerlichste englisch radebrechten, als ob sie sich Beide einander glauben machen wollten, daß sie Amerikaner wären. Das si für ja hat sich allerdings auch hier bei ihnen eingesbürgert, aber es kommt ihnen eben unbewußt,

und sie sind beshalb so gute Deutsche geblieben, wie sie je es waren, während sie nach allen Seiten hin Propaganda für ihre Sprache machen.

Die jungen gebildeten Chilenen, besonders die jungen Damen, lernen sehr häufig deutsch, und eine Anzahl junger Indianermädchen, die in den verschiedenen Familien als Dienstboten aufgenomsmen wurden, überraschen den Fremden nicht selten durch die Trene, mit der sie sich selber den Dialett ihrer Lehrerinnen angeeignet haben.

Ich erinnere mich auch einmal einen Neger in Nord = Amerika getroffen zu haben, der ganz prächtig schwäbisch sprach.

Das ganz besondere Verdienst indeß, was die Deutschen hier so wacker zusammengehalten hat und zusammenhält, liegt — man mag dagegen sagen, was man will — hauptsächlich in dem guten Viere, das die Familie Anwandter auf der sogenannten Insel — Valbivia gerade gegensüber — braut. Man findet hier zu einem mäßigen Preise einsaches, Lagers und Bockbier, das letztere wirklich ausgezeichnet, und die Deutschen wissen das zu würdigen, denn sie verbrauchen ganz ansständige Quantitäten. Neben ihrem deutschen Verein besteht dann auch noch ein Schützenverein, der eine Anzahl Büchsenschützen alle Montage in dem

sogenannten Schießhause versammelt, und weil sich bei allen diesen Gelegenheiten auch alle Stände mischen, so sestigt sich dadurch immer mehr ein freundschaftliches und geselliges Verhältniß unter ihnen.

Nur mit Neuigkeiten von Deutschland sind sie etwas spärlich versehen, da, einer höchst ungerechten Einrichtung des hilenischen Postwesens nach, die politischen — also die täglich erscheinens den — Zeitungen, obgleich sie in Packeten mit den Monatse und Wochenschriften kommen, ein kaum zu erschwingendes Porto zu zahlen haben. Ein Neberblick der verschiedenen Zeitungspreise stellt das am Leichtesten heraus:

| Augsburger Zeitung  | 65   | Dollar, |
|---------------------|------|---------|
| Auswanderer=Zeitung | 10   | "       |
| Flieg. Blätter      | 12   | "       |
| Hamb. Börf.         | 70   | "       |
| Dorfbarbier         | 9    | "       |
| Grenzboten          | 18-5 | 0 "     |
| Illustr. Zeitung    | 20   | "       |
| Rladderadatsch      | 11   | "       |
| Kölnische Zeitung   | 65   | "       |
| Morgenblatt         | 16-5 | 0 "     |
| Museum              | 20   | "       |
| Nationalzeitung     | 65   | H       |

Weserzeitung 65 Dollar, Land und Meer 20 " New-Yorker Staatsztg. 12 "

Es wird nämlich von jeder einzelnen Nummer das Porto gerechnet, und ein Berein, wie der deutsche in Valdivia, der auf nur sehr geringe Beiträge angewiesen ist und sich davon erhalten muß, kann natürlich keine solchen Capitalien in Zeitungen stecken, wie der deutsche Berein in Balparaiso, wo jedes Mitglied statt 3 Dollar 30 Dollar zahlt.

In dem deutschen Vereine werden deßhalb jett nur die New-Porker Staatszeitung gehalten, die wöchentlich erscheint und ziemlich gute Artikel über europäische Verhältnisse bringt, dann die Leipzisger Justrirte und die fliegenden Blätter. Außersdem wird noch von einem oder zwei deutschen Kaufsleuten die Weserzeitung gehalten.

Allerdings sindet man in Baldivia Deutsche aus aller Herren Länder, vorzugsweise aber aus Kurhessen, die glücklichsten Auswanderer, weil sie nie das Heimweh bekommen. Draußen in der Fremde fällt aber der Unterschied, der leider in der eigenen Heimath so entschieden gemacht wird und die Stämme auseinander hält, vollkommen weg, der nämlich, ob Einer ein Preuße oder ein Bayer,

ein Hesse oder ein Desterreicher ist. Sie sind Alle Deutsche, und wenn Jemand den Andern fragt, aus welcher Gegend er sei, so geschieht das nur deßhalb, um einen Ort wieder einmal nennen zu hören, der daheim im Vaterlande liegt, und den man vielleicht selber kennt.

Früher soll, wie mir gesagt wurde, ein noch weit geselligeres Leben unter den Deutschen geseherrscht, und der deutsche Verein sich oft in einen Ballsaal verwandelt haben. Dem hat nun allersdings das große Feuer ein Ende gemacht, wo Viele sehr bedeutende Verluste erlitten, und sich Alle mehr oder weniger einschränken mußten. Ein geselliges Leben herrscht aber trozdem noch unter ihnen, und während sie am Tage ihrer Arbeit oder ihren verschiedenen Geschäften nachgehen, verssammelt sie der Abend entweder beim Vier, oder in kleinen geschiedenen Leses und Whistkränzchen. Bon dem letzteren prositirte ich selber, und die kurze Zeit, die ich in Baldivia verlebte, verslog mir nur viel zu schnell unter den guten Menschen.

Aber auch das Nügliche oder Nöthige ift nicht versäumt worden und, besonders unter der An= regung und Leitung des älteren Herrn Anwand= ter, eine recht wackere Schule in's Leben gerufen, um die deutsche Jugend nicht verwahrloft auf= wachsen zu laffen.

Eine Schwierigkeit war dabei zu überwinden, benn die katholische Geistlickeit sah nicht mit günstigen Augen das in Chile entstehende frische und protestantische Element. Die Deutschen waren aber vernünstig genug, alle Glaubensstreitigkeiten von vornherein zu vermeiden, um den Katholiken nicht den geringsten Raum zu einer Klage zu geben. Der Religionsuntericht wurde deshalb einzig und allein auf Moral und biblische Geschichte beschränkt, und dabei allen Eltern freigesstellt, ihre Kinder an demselben Theil nehmen zu lassen oder sie davon zurückzuhalten.

Trothem lief von fanatischen Geistlichen eine Beschwerde bei dem Erzbischof in St. Jago ein, der diesen "Uebelstand" abgeschafft haben wollte. Es kam darauf eine Anfrage von der Regierung, und die Deutschen gaben ihr nicht allein den wahren Sachverhalt, sondern erboten sich sogar, einem katholischen Geistlichen den Religionsunterzicht in ihrer Schule zu gestatten. Es lebte ein deutscher Mönch in Baldivia, der sich dem hätte unterziehen können. Die chilenische Regierung muß sich aber durch die erhaltene Auskunst vollskommen befriedigt gefühlt haben, denn es blieb

beim Alten und die Schule wurde nicht weiter gestört.

Ein Uebelstand herrscht freilich in Baldivia, und zwar zu Ungunsten der Protestanten, da sie keine protestantische Kirche haben und die chile=nischen Gesetze außerdem keine gemischte Heirathen zwischen Katholiken und Protestanten gestatten. Der protestantische Theil muß deßhalb zur katho=lischen Kirche übertreten.

Allerdinas ift bier ein Ausweg geboten, die Civilebe, die febr fummarisch betrieben wird und wo das junge Chepaar fich nur bei bem Beift= lichen melbet, um als verehlicht in das betreffende Buch eingetragen zu werden. Der Geiftliche fragt fie dann, ob fie fich mit einander verheiratben wollen, und antwortet auf ihre Bejahung ein fehr gemüthliches "bueno" ober muy bueno, und die Sache ift abgemacht. Bei Erbschaftsangelegen= beiten stellen sich aber später, wenn folche vor Bericht tommen follten, bofe Schwierigkeiten in ben Bog, ba die aus folden gemischten Chen entsprossenen Kinder nicht als legitim betrachtet werden. — Und dann auch haben die Frauen eigenthümlicher Weise stets eine gewiffe Abneigung gegen eine Civilebe, die ihnen nicht feierlich und umständlich genug ift.

.

Einen anderen Haken hat, in Ermangelung eines protestantischen Geistlichen, die Tause. Den chilenischen Gesetzen nach genügt es allerdings vollkommen, wenn die Kinder nur bei dem Geistlichen angemelbet und in das Kirchenbuch eingetragen werden. Den Müttern genügt das aber nicht; sie betrachten die Tause nicht blos als eine kirchliche Form, der die Consirmation erst später die eigentliche Weihe und Bestätigung giebt, sondern als einen Theil unserer Religion selber, und wollen die Kinder unter allen Umständen getauft haben, selbst, wenn es nicht anders geschehen kann, mit katholischen Formen.

Ich kenne die häkeligen Kirchengesetze viel zu wenig, um zu wissen, ob die katholische Tause eines neugeborenen Kindes das Kind auch jedensfalls zum Katholiken macht. So viel aber ist gewiß, daß es die Geistlichkeit in Chile so betrachtet, und mit innerer Freude jährlich so und so viel protestantisch verlorene Seelen in Sicherheit bringt.

Ein protestantischer Geistlicher in Valdivia könnte vielen von diesen Uebelständen abhelsen; die Sache scheitert aber theils an dem Geldpunkte, theils daran, daß die Deutschen in Chile, wie sie beshaupten, nirgends in Deutschland die Bekanntschaft eines protestantischen Geistlichen gemacht

hätten, den sie hier heraus haben möchten. Jett herrsche zwischen den verschiedenen Religionsparteien vollkommener Friede; käme aber ein orthosdorer Geistlicher heraus, so wäre Zehn gegen Sins zu wetten, daß sich die beiden Parteien augensblicklich in den Haaren lägen, und einmal begonnen, wäre des Haders dann kein Ende.

Alle diese Gründe dagegen sielen schon in den einen zusammen, daß kein Geld da ist, ihn zu bezahlen. Die Einzigen, die wirklich einen prostestantischen Geistlichen in der Colonie wünschen, sind die Frauen, und nur vielleicht ein sehr gerinsger Theil der männlichen Bevölkerung. Die Ansberen aber sagen: wer das Bedürsniß fühlt, einen protestantischen Geistlichen hier zu haben, mag auch dafür bezahlen — wir steuern Nichts bei, und damit ist dem Faß der Boden ausgetreten.

Sie wissen dabei recht gut, daß sie von Deutschland aus in dieser Sache Unterstützung bekommen könnten. Das preußische Consistorium hat, wenn ich nicht irre, einen Fond zu diesem Zweck, und der Gustav-Adolph-Berein würde ebenfalls beisteuern. An solche Hülfe knüpsen sich aber eine Menge von Bedingungen, die von den deutschen Colonisten mit Recht gefürchtet werden. Darin haben sie ganz recht: bekommen sie einen von ben richtigen orthodoren Geistlichen heraus, so ist der Krieg mit dem Katholicismus augenblickslich erklärt, denn diese Herren halten eine Menge von Dingen leider für ihre Pflicht, über die andere vernünstige Menschen den Kopf schütteln. Außerdem könnten sie einen solchen Geistlichen, wenn er ihnen von drüben gesandt wird und ihnen nicht gefällt, nicht wieder ohne große Schwiezigkeiten und Umstände loswerden, und der paar hundert Thaler wegen ist es deßhalb allerdings besser, sich nicht muthwillig in solche Gesahr zu begeben.

Der Katholicismus ist inbessen, während die Protestanten ziemlich gleichgültig ihre Kinder kastholisch tausen lassen, um so thätiger. In der südelicher gelegenen deutschen Colonie Puerto Montt arbeiten die Jesuiten aus Leibeskräften und schicken sogar deutsche Mädchen in das Kloster nach St. Jago, um sie dort zu dem Lehreramt in der Colonie vorbereiten zu lassen. Das hilst ihnen aber Alles Nichts, sobald die Auswanderung nach Südschile einen frischen Ausschauft nimmt, denn mit kräftigen und neuen Elementen von daheim können sie den Jesuiten leicht die Stange halten.

Freilich verliert das Vaterland aber auch in gleichem Maße wackere Kräfte, benn die Mucker

und ähnliches Gelichter wandern leider nicht aus. Sie fühlen sich bis jett noch zu wohl in unserem lieben Deutschland.

Ein komischer Fall kam vor kurzer Zeit vor, wo sich ein Israelit wollte tausen lassen, um ein chilenisches Mädchen heirathen zu können. Der katholische Pfarrer war auch dazu bereit, aber — er hatte seine sehr großen Bedenken, ob er aus dem Israeliten gleich und direkt einen Katholiken machen könne, und ob derselbe nicht erst vorher protestantisch getaust werden müsse. Es gelang erst später, ihn, mit vieler Ueberredung, zu einer solchen "Parforcekur" zu bewegen.

Daß den Deutschen in Baldivia aber noch die alte Heimath in den Gliedern steckt, davon sinzben sich eine Menge Beweise, und der deutsche Humor hat manche alte Anklänge von daheim bewahrt. So ist auf einem der dortigen Häuser eine Wettersahne, mit Schulze und Müller zum Auswehen, in Blech geschnitten, und zwischen Balzbivia und dem Hafen laufen zwei sogenannte launches (Lichter, oder kleine offene Fahrzeuge), von denen der eine den Namen Eduard, der anzdere den von Kunigunden führt. Eduard und Kuznigunde kamen Beide stromab, als ich das letzte Mal in Corral war.

Auch der Todtengräber (zugleich der Brunnengräber für die Stadt) ist nicht ohne Humor,
und es werden eine Menge ziemlich gute Anekoten von ihm erzählt. So soll er nach jedem Todesfall an des betreffenden Arztes Fenster klopfen
und sich "schön bedanken," und als neulich ein
neuer Arzt nach Baldivia kam, verlangte der satirische Bursche Zulage vom Magistrat.

Die spanische Sprache ist für den Deutschen, wenn er Vorkenntnisse im Lateinischen oder selbst im Französischen hat, nicht so schwer zu lernen. Desto schwieriger aber sür alle Solche, die keine derartigen Vorkenntnisse haben. Es kommt ihnen keine einzige Vokabel aus irgend einer bekannten Sprache dabei zu Hülfe, sie müßten sie denn künstelich herzuleiten suchen, wie jene alte biedere Schwähin.

"Das klingt im Spanischen gerade wie bei uns," sagte sie, als sie erfuhr, daß vaquilla eine "junge Kuh" hieß — "bei uns daheim nennen sie's auch a Kühala."

Die Stadt selber kann sich eigentlich architek= tonischer Schönheiten nicht rühmen, man müßte benn die hölzerne Säule ausnehmen, die auf der Plaza steht und wie ein einsam und riesenhaft aufgeschossener Spargel aussieht. Die Gebäude

find alle von Solz, so aufgebaut, wie es Jeber feiner eigenen Bequemlichkeit nach für angemeffen fand, nicht zwei einander gleich, weder in bobe, noch in Breite. Auch die Kirche ist ein bobes und geräumiges, aber unendlich einfaches Gebäude, eine gang neue bolgerne Ruine mit verwitterten Bretern und gerbrochenen Gensterscheiben, bem ber lette Sturm auch die lette Schönheit und Symmetrie genommen bat. Früher zeigte ibre Front nämlich zwei bobe vieredige Thurme, ebenfalls von leichter Schachtelarbeit; ber lette bef= tige Wind brach aber ben einen bicht über ber Wurzel ab, und warf ben ganzen Thurm, wie er war, auf ben Plat hinunter - glüdlicherweise obne weiter Etwas, als fich felber, zu beschädigen. Eine Reparatur'ift seitbem nicht baran vorgenom= men worden, benn man fürchtet fich wahrscheinlich mit ben alten morichen Bretern anzufangen. Ginige Quadras von der Plaza entfernt steht ein altes Kloster, das aber weit eber einer zeitgrauen verwitterten Scheune gleicht.

Das eigentliche Prachtgebäube ber Stadt ist bas neue Hotel Chile, oder Hotel Springmüller, wie es auch genannt wird, mit aufgebautem Stock, breiter Front und rosafarbenem Anstrich, natürs lich Alles von Holz und im Innern mit dunnen, kaum etwas mehr als imaginären Banben.

Fast alle Häuser in Valdivia, wenigstens alle, in denen Deutsche wohnen, haben übrigens eiserne Defen, eine sehr wohlthätige Einrichtung, benn wenn es auch nur selten wirklich kalt wird, ist gerade das naßkalte Wetter des chilenischen Winzters für den Körper das empsindlichste, und ein guter Ofen hilft da besser als zehn Kamine.

Die Stadt liegt unmittelbar an dem breiten und wirklich schönen Baldivia-Strome, der ihr gerade gegenüber eine breite und lange Insel, bilbet. Diese Insel ist durchaus von Deutschen bewohnt, und zwar zumeist von den ältesten Ansiedlern dieses Distriktes, der Familie Answandter, Kindermann und Herrn Schilke, welcher Letzterer hier eine großartige und ganz vortreffsliche Gerberei eingerichtet hat.

Das gegerbte Leder bildet eine nicht unbebeutende Ziffer in dem Exporte Valdivias.

Ein sehr freundliches und großes Haus mit Balkon hat Herr Karl Anwandter dort drüben gebaut, mit einem sehr hübschen Garten und parksähnlichen Anlagen in dem benachbarten und gesschonten Holze, und die Felder sind in bestem Stande gehalten, während die dort ebenfalls ges

legene Brauerei ihr treffliches Gebräu über ganz Chile sendet.

Die Insel ist jedenfalls der wichtigste Punkt von gang Baldivia.

Balbivia, als die Hauptstadt des Distriktes, ist der Sit eines Intendanten oder Gouverneurs. Eben so liegt hier Militär, aber man sieht, wie sicher sich die Regierung in ihren Berhältnissen zu den benachbarten Indianern fühlt, denn die wenigen Mann, die hier stationirt sind, könnten keinem Angriffe, selbst des kleinsten Stammes, bez gegnen.

Der Chilene hält aber viel auf Musik, und mit so vielen Deutschen rund umber hat sich das chilenische Musikchor auch eine Menge deutsche Melodieen angeeignet, die dann gewöhnlich mit großem Wohlbehagen von der deutschen Bevölkerung ausgenommen werden. Sines aber scheint sie besonders gepackt zu haben, und — ich wollte, ich wäre dabei gewesen, als das chilenische Musikechor eines Abends die Nachbarschaft mit dem Jäsgerchor aus dem Freischüß überraschte.

Die Deutschen standen gerade vor ihrem Bereinslocal, und den alten treuen Klängen konnten sie nicht widerstehen. Im Mu fielen Alle ein, und in einem wahren Jubel, der aus allen Häusern

neue Mitfanger locte, zogen fie mit dem Musit= chor durch die ganze Stadt.

Unfere beutschen Regierungen haben sich von ben Auswanderern vollkommen losgefagt. preußische Gefandte in Chile bat offen erklärt, daß er mit wirklichen Auswanderern, das heißt mit folden, die nicht fortwährend ihren Bag in Deutschland erneuern laffen, gar Nichts zu thun habe, und ihre Rechte nicht vertreten könne (Berr, vergieb ihnen, benn sie wiffen nicht mas fie thun). Die deutschen Auswanderer aber haben sich nicht von Deutschland losgesagt. - Wenn auch ihre Regierungen den Bag ihrer Freundschaft und buld nicht erneuern, ihr Berg hangt boch an ber alten Beimath, an den alten Liedern, an den alten Erinnerungen, und ihre einzige hoffnung und Sehnfucht ift, wieder einmal, wenn fie fich Etwas gespart, in die alte liebe Beimath gurud= febren zu fonnen.

Während ich in Valdivia war, konnte ich auch Zeuge einer Municipalitätswahl sein, bei der sich, zu meiner Freude, die Deutschen lebhaft betheiligten. Sie hatten ihre Versammlungen und standen in ihrer Wahl, mit wenigen Ausenahmen, sest zusammen, so daß sie der Seite, auf die sich neigten, den Sieg verschafften.

Die Oppositionspartei ließ zwar alle Minen springen, und Peons und Landleute wurden, wie das in den südamerikanischen Republiken Sitte ist, für die Wahl gekauft und in Masse in die Stadt gebracht — aber ohne Erfolg.

Ein Deutscher frug einst einen der Leute auf dem Lande — mehr im Scherz, als wirklich die Sache selber glaubend, wie viel er für seine Stimme bekäme, und der Mann antwortete ganz ruhig: die Zeiten seien jett schlecht. Früher hätten sie manchmal dis zu einer halben Unze, bekommen, jett wären die Preise aber nicht selten bis auf vier Real hinabgedrückt — und das war ein Republiskaner.

Valdivia ift jest nicht mehr, wie früher Colonie, sondern die Regierung begünstigt mehr das weiter südlich und der Insel Chiloe gezgenüber gelegene Puerto Montt, wo eine große und blühende Colonie gegründet ist. Leider war ich nicht im Stande, dieselbe zu besuchen, was ich aber darüber hörte, sprach zu ihren Gunsten, wenn auch das Klima etwas kälter und unfreundlicher sein soll wie in Valdivia selber.

Der Haupterport von dort sind Mercehölzer, die in Massen nach Balparaiso und Callao in Peru verschifft werden, doch wird auch viel Ge-

treibe dort gezogen, und die Deutschen sollen sich wohl befinden. Schon früher hatte eine deutsche Firma von Valparaiso eine Dampssägemühle in Puerto Montt errichtet — und die Regierung bewilligt solchen Dampssägemühlen besondere Vortheile in ihren Wäldern. Jetzt kürzlich ist noch eine zweite durch einen Amerikaner und Irländer in Angriff genommen, und Alles zeigt, daß sich die Colonie mehr und mehr heben wird.

So viel ift sicher, daß Chile ein vortreffliches Land für Ackerbau und Biehzucht ist, und der Wein ebenfalls, der in der Nähe von Concepcion gebaut wird, hält die Probe mit allen anderen südamerikanischen Weinen aus. Ja, der weiße Malaga übertrifft, meinem Geschmack nach, noch den berühmten Eliaswein von Peru an Feuer und Wohlgeschmack.

Die Regierung thut ebenfalls ihr Möglichftes, beutsche Einwanderer zu unterstützen, und macht dabei, sehr vernünstiger Weise, keinen Untersichied zwischen Katholiken und Protestanten. Die Geistlichkeit arbeitet freilich aus allen Kräften bagegen an, aber ohne Erfolg, und stärken sich erst einmal die protestantischen Elemente durch größere Einwanderung, so werden auch manche Fr. Gerkäcker, Achzehn Monate in Sub-Amerika. II. 23

Uebelstände von selber schwinden, die jest noch eine natürliche Folge der Umstände sind.

So viel ist sicher, die Deutschen in Balbivia befinden sich alle wohl — wenige natürlich aus= genommen, die eben feinen Trieb zur Arbeit haben, und beren giebt es ja in allen Ländern. Die Sandwerker verdienen bubiches Geld, und überarbeiten sich dabei doch nicht, denn ich habe noch feinen Ort in ber Welt gefunden, wo ber blaue Montag gemiffenhafter gehalten wurde. Die Landbauer haben ebenfalls reichlich zu leben und immer noch einen Theil ihrer Ernten zu ver= kaufen, und ftellt sich noch außerdem der Goldge= winn ber neuerdings in Angriff genommenen Di= nen gunftig, fo braucht man gerade fein Prophet zu sein, um der Colonie Baldivia eine recht er= freuliche Zufunft vorherzusagen.

## 4.

## Ben Patagonien.

## I. In bie Berge.

Während ich mich übrigens in Valdivia umsfah, verlor ich mein Ziel, von hier aus Patagonien zu durchstreifen, nicht einen Moment aus den Augen. Allerdings gaben sich auch hier Viele die Mühe, mir die dort drohenden Gefahren recht schwarz zu schildern, Andere aber sprachen viel vernünftiger über die Sache, und ich war sest entsschlossen, den Versuch zu wagen, wenn ich nur eben einen Dolmetscher sinden konnte.

Das schien aber weit größere Schwierigkeiten zu haben, als ich je erwartete. Es hatte Niemand Lust, den Nitt mit mir zu wagen, und ohne Dolmetscher hätte ich selber, wenn ich die tolle Fahrt auch unternehmen wollte, wenig oder gar keinen Nuten davon gehabt.

Ein Chilene lebte allerdings in Valdivia, der früher ein sogenannter Capitano de Amigos gewesen und viel mit den Indianern verkehrt hatte, auch deren Sprache vollkommen gut verstand. Dieser erklärte mir aber rund weg: es sei jett die Tschitschazeit (oder die Zeit des Apselweins), und in der möchte er die Indianer nicht um alles Gold der Welt heimsuchen, weil sie dann alle betrunken und wild und übermüthig wären.

Nur wenige Tage blieben mir auch in Baldivia, benn fand ich wirklich keinen Führer, so mußte ich mit dem nämlichen Dampser zurück, um meinen Weg über Mendoza zu nehmen, da diese Reise einen Monat später, der beginnenden Schneestürme wegen, wenn nicht unmöglich, doch sehr beschwerzlich durchzusühren war. Buenos Apres drängte es mich außerdem so rasch als irgend möglich auf einem oder dem andern Wege zu erreichen, denn alle meine Briese von daheim lagen seit acht Monaten in jener Stadt.

Am 20., Morgens, fuhr ich beshalb, mit traurigem Herzen meinen Plan aufgebend, von Balbivia ab, um den etwa zwei Stunden Fahrt von dieser Stadt gelegenen Hafen von Corral zu erreichen und dort wieder au Bord des Dampfers nach Balparaiso zu gehen. Nur wenige Minuten

war es auch noch vor Abfahrt bes Dampfers, als ein Boot von Valdivia berankam, in dem Professor von Boed, von dem ich dort oben Abichied genommen, fag und mir zurief, er habe einen Kübrer für mich gefunden. Den Burichen, eine Art Halbindianer, hatte er gleich mitgebracht, viel . Reit blieb auch nicht jum Ueberlegen, und in faum gehn Minuten hatte ich mit bem Chilenen contrabirt, mich nach Carmen, an ber Mundung bes Rio Negro - bis nach Buenos Apres wollte er unter keiner Bedingung mit - ju begleiten. Rafc padte ich jest noch meinen Roffer aus, bas Roth= wendigste für den Ritt beraus zu suchen, nahm Buchse und Cither mit von Bord und ruderte, mabrend ber Steamer aus ber Bay binausbampfte, nach Baldivia zurück.

Das Ganze war natürlich so rasch gegangen, daß ich gar keine Zeit zum Ueberlegen behalten hatte, und sast wie in einem Traume sah ich die wunderschönen User des Baldivia-Stromes an mir vorübergleiten. Bor mir lag auf's Neue das wilde Leben der Pampas, vor mir lagen wieder jene wilden Indianerhorden, deren Erscheinen gerade mein alter Correo in den Pampas damals so sehr gefürchtet und die ich jest in ihrer eigenen Heismath aussuchen wollte. Und was hatte ich nicht

außerdem zu thun und zu besorgen: Pferde zu kausen und Sattelzeug, Geschenke für die Indiamer und Lebensmittel, und was ging mir Alles dabei im Kopfe herum! Mein künstiger Führer beurlaubte sich indessen, sobald wir wieder in Baldivia angekommen waren. Er mußte vor dieser Reise noch einmal nach Hause reiten; am 24. versprach er aber sicher zurück zu sein, wonach wir dann gleich ausbrechen konnten.

Bu ber Reise hatte ich drei Pferde nöthig: eines für mein nicht eben übermäßig schweres Gepäck, und zwei, um sie abwechselnd zu reiten. Pferde sind auch in Valdivia, besonders mit Ansang Winters, nicht theuer, und ich bekam drei recht gute Pferde sür 78 Dollars. Dann ging ich daran, die nöthigen Geschenke einzukausen, als: Glasperlen, Tücher, Maultrommeln, Spiegel, Indigo, Tabak 2c. — lauter Dinge, von denen man schon vorher wußte, daß man mit ihnen "einem längst gessühlten Bedürsnisse der Indianer" begegnete. Die Deutschen in Valdivia unterstützten mich dabei auf das Freundlichste, wie sie denn auch den regesten Antheil an meiner Reise nahmen.

Am 24. kam mein Bursche aber noch nicht. Diese Leute haben keinen Begriff von Zeit und ihrem Werth. Ein Tag ist für sie wie ber andere,

und der morgende sieht ja genau so aus wie der heutige. Keiner von ihnen weiß sein eigenes Alter, weiß, welches Jahr, Monat, Datum oder Tag wir haben; sie kümmern sich auch nicht darum, nicht einmal um die Stunde, denn Abends wird es dunkel und morgen früh genau wieder so hell, wie heute.

Am 25. traf er endlich ein, und badurch hatten wir schon einen werthvollen Tag versäumt, benn der wachsende Mond hatte herrliches Wetter gebracht, und dem schon eingetretenen Winter war, wie mir alle sagten, nicht zu trauen.

Am 25. beforgte ich beßhalb noch Alles, was ich zu besorgen hatte, und brauchte am 26. bis 2 Uhr Nachmittags, meinen lässigen Führer, der ewigen Abschied von seiner Frau nahm, slott zu bekommen. Bon einigen Freunden, dem Prosessor von Boeck und Herrn Becker begleitet, ritt ich an dem Tage noch sieben Leguas bis Calle-Calle; dort übernachteten wir, und früh am anderen Morgen brach ich allein mit meinem Führer auf, um die noch fernen Berge so bald als möglich zu er-reichen.

Unser Weg hatte von Valdivia ab, mit Ausnahme einiger zum Fluß niederlaufenden hügel= ketten, durch ziemlich niedriges, von zahlreichen Bächen durchschnittenes Terrain geführt, in dem eine Menge gut bearbeiteter Chagras oder Farmen lagen. Besonders trat hier der Baldivia eigens zugehörende Apfelbaum in den Bordergrund, und Aepfel wuchsen und reiften, wohin auch nur immer das Auge siel.

Nabe an Baldivia wohnten noch viele Deutsche: weiterbin zeigten fich dilenische Sutten; aber man brauchte wahrhaftig nicht zu fragen, welcher Ra= tion die am Wege stebende Wohnung angebore, benn ber erste Blick verrieth bas icon beutlich genug. Die Chilenen, welche nicht felten ichon ein Bierteljahrhundert diefe Plate inne haben, leben noch immer in elenben, erbarmlichen Ranchos. die Erde ihr Außboden, die Wand aus zusammenaeschobenen, rohgespaltenen Klögen bergestellt, bas Dach so nothbürftig aufgelegt, bag man im Innern, wenn es einmal tuchtig regnet, immer noch braufien ift. Die Deutschen bagegen, von benen erst Wenige sechs ober acht Jahre im Lande an= fässig find, haben feste, gutgebaute und sauberge= bedte Breterhäuser, Glasfenfter, gelegte Dielen und gute Umgäunungen. Auch ihre Kelber find in gutem Stande, und daß fie fich babei wohl befinben, beweisen icon die Vorräthe, die fie von allen Lebensmitteln im Saufe haben.

Der Chilene hat auch eben so wenig wie ber Peruaner ober Ecuadorianer den rechten Sinn für Ordnung, Reinlichkeit oder gemüthliche Häus-lichkeit, und der gewöhnliche Chilene unterscheidet sich wirklich nur dadurch von dem Indianer, daß er, wenn irgend möglich, noch schmuziger ist und sich für einen Cavallero hält; sonst ist er ziemlich eben so braun und scheint auch eben so wenig Bestürfnisse zu haben.

Am nächsten Tage war der himmel trübe; die Gegend lag in Nebel gehüllt; ich hatte dazu von meinen letzten Freunden Abschied genommen, hatte wieder einmal ein langes, ödes Stück Erdball vor mir, durch das ich einsam meine Bahn versfolgen wollte — kein Bunder denn, daß mir nicht so recht froh und leicht um's herz war, und ich unwillkürlich meinen wackeren Nappen schäffer austraben ließ, der Gedanken ledig zu werden. Ich liebe die Dämmerstunden, aber sie dürsen nicht Tage lang dauern, sonst drücken sie das herz.

Der heutige Tag brachte uns aber auch in ein anderes Terrain, benn wir folgten hier einem ziemlich breiten Fluß aufwärts, ben wir fünfs ober sechsmal freuzen mußten. Unseren unbeschlagenen Pferben wurde es sauer, über die großen, runden Kiesel wegzuschreiten. Die Strömung war außers

dem, obgleich es eine ganze Woche nicht geregnet hatte, bei ziemlich tiefem Wasser sehr stark. Zwisschen den Biegungen des Flusses zogen sich Waldsund Hügelstreifen hin, wie einzelne, ziemlich öbe Pampas, deren dürstiger Weidegrund nicht eben den besten Boden verrieth. An anderen Stellen trasen wir aber auch wieder fruchtbare Ebenen und vereinzelte Farmen, jedes Mal von einem Walde von Apfelbäumen umgeben.

Reisenden begegneten wir sehr spärlich, boch= ftens einmal hier und da einem Guaffo, ber von seiner Chagra aus in die Stadt ritt, ober einem einzelnen Indianer, der, seine langen, schwarzen haare weit auswehend, vorübersprengte, um Pferbe zu suchen oder Bieb zusammenzutreiben. Auch Wild war nirgends zu seben, benn es giebt kaum ein Land in der Welt, das so arm an jagdbarem Wild wäre, wie der Süden von Chile - den Norden von Chile vielleicht ausgenommen. Selbst nur wenig Bögel sah ich im Walde, und zum Theil mag das der Herbst entschuldigen, wenn es hier auch keinen eigentlichen Winter mit Schnee und Gis giebt. Nur hier und da fiel das Auge auf ein paar staarähnliche Bögel oder auf ein verein= samtes Exemplar jener Kibipart, die ich schon in den Pampas von Buenos Apres gefunden und bie mich bort so manchmal burch ihr fatales und zudringliches Geschrei geärgert, wenn ich einen Sirsch oder anderes Wild anpirschen wollte. Sie sind hier auch eben so wenig scheu, als dort, und umkreisen den Reiter oft ganze Strecken weit. Nur einmal sah ich ein paar große, graue Sumpspögel mit schnepfenartigem, vorn gebogenem Schnabel, die aber ebenfalls ruhig dicht neben den vorzbeitrabenden Pferden siehen blieben.

Es ist für mich etwas Trauriges und Dedes, so ein wildleerer Walb, und ich könnte mich nie wohl und glücklich darin fühlen.

Mein Führer ärgerte mich indessen, indem er jeden uns Begegnenden anhielt und lange Besprechungen mit ihm pflegen wollte. Er gab vor, er erkundige sich nur nach dem Stand der Dinge der "otra banda," wie Patagonien auf dieser Seite der Cordilleren genannt wird. Ich machte dem aber bald ein Ende, denn wir kamen dabei nicht von der Stelle. Wir erreichten auch in der That nicht das Nachtquartier, das ich mir gesteckt, sondern mußten bei einem alten, sauertöpsischen Chilenen übernachten, der uns draußen vor dem Hause schlafen ließ und nicht das Geringste zum Imbig anbot. Zur Ehre der Chilenen muß ich aber hinzusügen, daß solche Ungastlichkeit keiness

wegs in ihrem Charakter liegt und dieser Bursche auch deßhalb in der ganzen Gegend berüchtigt war. Ganz sein Gegensat war auch ein Lands= mann von ihm, dessen Haus wir am andern Abend erreichten und dem ich einen Brief von seinem Bruder in Valdivia mitbrachte.

Wenn ich fein eigener Bruder gewesen mare, ben Don Fernando Acharan in gebn Jahren nicht gesehen, so batte er mich nicht berglicher aufneb= men können, und ich brachte ihn kaum zum Niebersiten, so flog er herum und befann sich nur immer noch auf etwas Anderes, mas er ber= beibringen konne. Er rubte auch nicht, bis ich ihm versprach, ben nächsten Tag, gerade ben Charfreitag, bei ihm auszuruben, mas ich endlich. wenn auch nicht gern, zugeftand, weil mein Kührer ebenfalls fein Gewiffen vorschütte, bas ihm verbiete, an biesem Tage ju reisen. Dergleichen Burichen benten nur bei paffenden Gelegenheiten an ihr Gewiffen, benn bei Don Fernando fand er reichlich und autes Effen und vortreffliche Tiditicha (ben also genannten Apfelwein biefer Gegenden).

Uebrigens war bas Wetter auch noch vor= trefflich und ber himmel vollkommen wolkenrein, so daß mit dem Aufenthalte eines Tages Richts verloren schien.

Unfern von Don Fernando's Wohnung, etwa eine Stunde Weges, lag die erste Lagune, Kanco genannt, und wir ritten bei dem wundervollsten Sonnenschein hinüber. Der ganze Weg lag durch dichten Wald mit herrlichem Baumwuchs, und nur an einigen Stellen hatten wir die bitterböse Kila zu passiren, die an manchen Stellen, besons ders auf seuchtem Boden, den Wald zu einer sast undurchdringlichen Wildniß zusammenschlingt.

Diese Kila ist ein Nohr, dem amerikanischen. Cane nicht unähnlich, fast wie eine dünne Bamsbusart, aber nicht hohl, sondern mit einem sesten und harten weißen Mark gefüllt. Ihre Dicke ist verschieden, doch scheinen die Halme nicht stärker als etwa anderthalb Zoll im Durchmesser zu wers den, während sich zahllose bindsadenähnliche Pflanzenschößlinge hindurchwinden und mit ihren sast unzerreißbaren Trieben den Wanderer zur Verzweissung bringen.

Der Weg nach der Lagune war allerdings von diesen Hindernissen befreit, und bald lohnte uns den kurzen Ritt das herrlichste landschaftliche Bild, an dem mein Auge seit langer, langer Zeit gehangen.

Bor uns, ein blitender, blauer weitgedehnter See, lag, im vollen Sonnenlicht, die wundervolle Ranco-Lagune, aus deren zitternder Fluth sich zahlreiche, grün bewaldete Inseln erhoben. Den hintergrund bildeten dazu die, hier ebenfalls bis in die Gipfel bewaldeten Cordilleren, und vollbühende Myrthen-Büsche neigten sich an beiden Seiten von dem Punkte, wo wir hielten, zu dem sandigen, sauber gewaschenen Strande nieder, an dem herauf gerade ein paar braune Indianer ansgesprengt kamen.

Dort brüben, vom klarsten Sonnenlicht besichienen, lag auch der Paß, den ich überschreiten mußte, und dahinter die weite Pampas mit ihren Rudeln von Guanacos, Hirschen und Straußen und wilden Horden kriegerischer Indianer, so daß mir das Herz ordentlich sehnsüchtig schlug und ich die Zeit nicht erwarten konnte, in der ich zuerst in das neue tolle Leben eintauchen mochte.

Gegen Abend ritten wir erst wieder zurück, und ich behielt noch Zeit genug, Don Fernando's "chagra" ein wenig genauer in Augenschein zu nehmen. — Der Haupt-Ertrag dieser Landwirthsschaften, die hier im Innern liegen, ist Biehsund Pferdezucht und Käse-Fabrikation. Gine bes deutende Quantität von Käsen, die in Form und

Seschmack viel Aehnlichkeit mit dem amerikanischen Western reserve cheese haben, wird hier angessertigt und auf Maulthieren nach Baldivia gesichafft, um von dort wieder nach dem Norden verschifft zu werden. Der Käse bildet auch in der That einen Haupt-Aussuhr-Artikel der ganzen Provinz Valdivia. Außerdem wird noch Weizen und Serste gebaut, und Tschitscha aus den in Unmasse wachsenden Aepfeln gewonnen.

Und woher kommen überhaupt diese Mepfelbäume, die nicht allein in Chile überall im Balbe zerstreut gefunden worden, sondern auch bis weit nach Patagonien binreichen. Die Ansiedler glauben, daß sie zuerst von den Spaniern berübergebracht wurden, die ja auch manche andere Früchte, wie 3. B. Getreibe und Wein, nach Beru getragen haben. Die Verbreitung des Apfelbaums in diesen Landstrichen ift mir aber bafür zu bedeutend, und ich glaube fast, daß ber Apfel bem Lande schon eigenthümlich war, als es die Spanier zuerft fanden. Und wefhalb auch nicht? - Chile ift außerdem febr arm an wilden Früchten, von benen boch jebes Land einige hat, und wie fich die Brombeere fast in allen Ländern der Erbe wild findet, konnte bier eben fo gut ber Apfel beimisch sein. Es bleibt weniastens unwahrschein=

lich, daß er so häufig in dem wilden Patagonien fteht, das von den Spaniern nur fehr felten, und dann immer in bewaffneten Scharen kämpfend durchzogen wurde.

Die Aepfelbäume, so manche Frucht ich auch von ihnen gepflückt, haben mich aber doch auch oft schwer geärgert, denn wo sie am Wege stehen, sassen sie mit ihren hart-knorrigen zähen Aesten überall den Reiter, der alle nur erdenklichen Kunststücke nöthig hat, ihrem Griffe auszuweichen und zu entgehen.

Biele Deutsche in der Nähe von Valdivia haben ihre Felder ganz nach alter deutscher Sitte urbar gemacht, und mit wahrhaft eisernem Fleiß auch die letten Baumstümpse ausgerodet, ehe sie daran dachten, den Pflug einzusetzen. Hier, mehr im Lande drin, macht es sich der Chilene bequemer und behandelt sein frisch urbar gemachtes Land ähnlich wie die Amerikaner, indem er die großen Bäume einriegelt und dadurch tödtet, und es der Zeit überläßt, sie gelegentlich umzuwersen. Wo die Bäume nicht zu dicht stehen, ist es auch, meiner Meinung nach, das ganz richtige Princip, denn es wird dadurch viel Arbeit gespart, und durch die stürzenden Bäume lange nicht so viel verdorben, als eben der Arbeiterlohn kostet, sie

von vorn herein aus dem Wege zu schaffen. Sind fie später abgestorben und dürr, so verbrennen sie so viel rascher, und es kann dann leicht damit aufgeräumt werden.

Die Pferdezucht ift bier nicht unbedeutend, und die Thiere finden überall, theils in den na= türlichen Pampas, theils in sogenannten Quema= bos, wo der Wald abgebrannt wurde, vortreffliche Weiden. Zahlreiche Stellen habe ich auch, sowohl in der unmittelbaren Näbe Baldivias, als weiter im Walbe brin, gefunden, die in früheren Zeiten jedenfalls einmal urbar gemacht waren, und jest nur so viel üppigeren Auswuchs junger Bäume zeigen. Der gängliche Mangel alter, verwitterter Stämme verrath biese am Besten, und sie umgeben nicht felten so bicht einen ausgedehnten Weibe= grund, daß der hindurchgehauene Pfad nur abge= sperrt zu werden braucht, um die Thiere vollkom= men und ficher einzuschließen. Durch bas Didicht können sie bort an keiner Stelle brechen.

Mein Bursche seierte indessen den Charfreitag, indem er ruhig im Schatten und auf dem Rücken im Freien lag, seinen Gedanken Audienz gab, meinen Tabak dazu rauchte und Don Fernando's Tschitscha trank. Fleisch wollte er aber doch nicht essen, das der gastfreie Chilene für mich allein Fr. Gerstäder, Achtschn Monate in Süb-Amerika. II. 24

hatte bereiten lassen, benn er meinte schmunzelnd, ich sei ja doch nun einmal kein Christiano, und könnte wenigstens von meinen Sünden einen nützlichen Gebrauch machen und mich zu der vor mir liegenden Reise stärken.

Am nächsten Morgen hatte er aber mit Tagesanbruch Kaffee bereitet; die Pferde murden aus dem Portrero beraufgebracht, unfer Pactbier geladen, und er begleitete uns noch ein weites Stud in ben Wald hinein, uns bas Beleit zu geben. Als er, etwa um 12 Uhr, Abschied von uns nahm, vermißte ich mein Teleftop, bas ich in seiner Wohnung richtig vergeffen hatte. Sennor Acharan wußte aber recht gut, wie nothwendig ich das Teleskop in den Pampas brauchen würde, und ohne ein Wort weiter zu fagen, marf er sein Pferd berum, galoppirte ben gangen langen Weg gurud, und fandte, babeim angekom= men, ohne Weiteres den Mayordomo mit bem Bergeffenen binter uns ber. Wir felber bielten feinen Augenblick an, sondern verfolgten unfern Weg um die Ranco-Lagune, jest eine Strecke selbst in ber Lagune bin, wo das Wasser, wohl eine halbe Stunde weit, ben Pferden bis unter ben Bauch ging, jest häßliche Sange, burch Rila, Myrtenbüsche und Fuchsien binauf = und

hinabkletternd, kreuzten den Lifén, einen tiesen Bergstrom mit reißendem Wasser, erreichten wieser ebenes Land, passirten mehrere Indianers Hütten, und hielten endlich, etwa 5 Uhr Nachmitstags, auf einem vortrefflichen Weideplaße für die Pferde, wo ein Hald-Indianer seinen kleinen Rancho aufgeschlagen hatte, um sich dicht danes ben eine größere und etwas bequemere Hütte zu bauen und das Land urbar zu machen.

Noch hatten wir aber ben, durch den schlechten Weg warm gewordenen Thieren die Sättel nicht abgenommen, als auf keuchendem Nappen der Mahordomo neben uns hielt und mir das vergessene Teleskop brachte. Der Mann war den Weg, zu dem wir den ganzen Tag gebraucht, in drei und einer halben Stunde herübergejagt, und sein armes Thier hatte meine Vergeßlichkeit büßen müssen. Er schien übrigens nicht das Geringste darin zu sinden, und ritt noch an dem nämlichen Abend zu der nächsten Indianer-Hütte zurück, die am Wege lag, um am nächsten Morgen wieder heimzukehren.

Der Abend war wundervoll, aber — der Wind brehte sich nach Norden; mein Führer machte ein sehr bedenkliches Gesicht und sah häufig nach den Wolken hinauf, die sich höher und höher thürm-

ten, und ich selber traute dem Wetter ebenfalls nicht. Außerdem war es die erste Nacht, die wir im Freien campiren mußten, denn unter dem kleisnen Dache lag der Halb-Indianer mit seiner Fasmilie und seinen Hunden, und es war kein Raum mehr für uns darunter. Ich stellte also, so weit das anging, ein nothdürstiges Lager für mich her, indem ich meine dickste Sattelbecke an den nächsten Büschen besestigte, wickelte mich in meine Ponschos und schlief, mit dem Kopfe auf dem Sattel, wie schon so manche Nacht vorher, ruhig ein.

Der Nordwind hatte aber nicht umfonst ge= broht. Um neun Uhr etwa fielen die ersten Tropfen, bann feste es ein Wenig aus, und um zwölf Uhr etwa goß es, was vom himmel herunterwollte. Für uns gab es aber freilich teinen andern Rath, als auszuharren und ftill- zu liegen, benn man macht das Uebel sonft nur noch viel ärger. MIS fich bas Wetter am nächsten Morgen wieder aufklärte, war ich vollkommen zufrieden, rang meine Dede aus, padte mit meinem Rubrer unser Thier, fattelte auf und ritt eben weiter. Ich war etwas feucht geworden, und das muß man sich im Walde braußen gefallen laffen; wußte ich boch auch noch von Ecuador und Peru ber taum, wie einem recht trodenen Menschen zu Muthe mar.

Von hier bog unser Weg wieder durch weite prächtige Ebenen, hier und da von kleinen Farsmen oder Chagras besiedelt, und wir ließen unssere Thiere deßhalb auch besser austraben. Der Himmel gesiel mir freilich noch immer nicht, denn wenn sich auch der Wind nach Westen gedreht hatte, zogen sich doch lange lichte Wolkenstreisen von Nord nach Süd, und ich kannte aus Ersahrung, was die bedeuten.

Heute sollten wir übrigens einen der schlimmssten Ströme unseres Weges kreuzen, den soges nannten Pilian Leufu oder Teuselse Fluß, der, wie der Hase unseres alten Magister Martin, "seinen Namen mit Recht führt." Leufu ist der Penguenchen-Name für Fluß überhaupt, Pilian oder Kilian ist der Teuseloder der schwarze Jäger—jedenfalls eine Verwechselung aus dem Freischüß.

Der Pilian spielt bei ihnen überhaupt eine nicht unbedeutende Rolle und hat seinen Hauptsitz in dem Krater des Billa-Nica-Bulkans, den auch deßhalb kein Fremder vor der Ernte besteigen darf, weil "the gentleman in black" darüber böse werden könnte. Ist die Ernte aber erst eins mal eingebracht, so schadet das weniger.

Etwa vier Uhr Nachmittags erreichten wir dies sen berüchtigten Strom, der so reißend ist, daß icon felbst mancher Indianer seinen Tod barin gefunden hat, wenn er ibn, angeschwollen, freuzen wollte, und ber Pilian barin ift fo leicht beleibigt, daß er bei dem geringsten Regen feine Fluthen donnernd und schäumend zu Thal wirft. Gefährliche in diesem Strome find aber erftlich bie großen Steine und Relsblode, die ihn füllen, und die er fich felber berabgewälzt hat, und bann fein kalkartiges weißes und undurchsichtiges Baf= fer, unter bem der Reiter die barunter verborge= nen Sinderniffe gar nicht feben fann, sondern fein Thier, auf gut Glud, gerade hindurch lenken muß. Nur die am Schlimmsten tochenden und sprubelnden Stellen tann er vermeiben. Ift er aber boch, und verliert bas Pferd ben Fußhalt, fo fann es in bem rauben Geftein felten wieder Boben finden; es wird eben mit fortgeriffen, und geht gar nicht etwa fo felten mit bem Reiter verloren.

Die weiße Farbe bes Wassers erklären sich die dortigen Indianer sehr leicht und einsach; sie sagen ganz ruhig: das komme von dem Schnee der Cordilleren her, und mein alter Kazike Kajuante
sah mich sehr erstaunt an, als ich ihn frug, weßhalb die anderen Flüsse kein weißes Wasser
hätten.

Der Pilian Leufu war schon etwas, nach bem

Tetten Regen angeschwollen, wenigstens im Steigen, aber wir freuzten ihn noch ziemlich gut, benn die längere Trockenheit vorher hatte ihn ziemlich beruntergebracht. Gleich dahinter mußten wir bann noch burch einen anderen, fast eben so rei= Benden Strom, den Witchi Leufu, der aber klares Waffer hat, sich gleich darauf mit dem Vilian Leufu vereinigt und mit ibm zusammen in die öftlichste Lagune Mai Sue mundet. Nach einem halbstündigen Ritt erreichten wir dann die letten Bütten Chiles, die Wohnung bes Razifen Rajuante, mo wir zu übernachten beschlossen, um am näch= ften Morgen in die Cordilleren felber aufzubre= chen. In anderthalb Tagen konnten wir fie über= fteigen, dann hatten wir noch, nach einem halbtägigen Ritt, einen anderen bojen Fluß an der östlichen Seite, der bei trockenem Wetter aber ebenfalls feine Schwierigkeiten bot, und jedenfalls konnte ich in zwei bis zwei und einem halben Tage alle in der Regenzeit unpaffirbaren Fluffe binter mir haben.

## II. Die Butte bes Ragifen.

Die Hütte zeigte eben nicht viel Versprechens bes und keineswegs den Luxus an besonderer Bequemlichkeit, den man eigentlich in einer Kazikenwohnung hätte vermuthen sollen. Die Wände bieses Palastes bestanden aus roh behauenen und schräg aufgestellten Planken, mit einem Binsensdach und weder Thür noch Fenster, denn als Eingang dienten eben ein paar der zurückgeschosbenen Planken, die Abends oder vielmehr Nachtswieder vorgehoben wurden, um den Hunden den allzu freien Eingang zu verwehren oder doch wesnigstens zu erschweren — denn hinein kamen sie doch.

Der alte Kazife Kajuante war übrigens nicht zu Hause, nur zwei kleine Burschen in braunen Ponchos von vielleicht zwei und drei Jahren (der ältere war der Enkel und der jüngere der Sohn) ritten draußen Steckenpferd und warfen Bindsaben-Lassos nach den Hühnern und Hunden, welche letztere uns mit einem wahren Heidenlärm empfingen.

Wo ift ber Kazike?

Tomando! lautete die Antwort, die ich aber bamals noch nicht verstand, wenn sie mir auch bald nachher klar genug werden sollte. — To= mando — im Begriff zu nehmen — aber was?

Tschitscha! — Aha, bachte ich, er wird aussgeritten sein, sich ein Faß Apfelwein zu kaufen, um einen Morgentrunk im Hause zu haben. Noch immer aber hielten wir, der indianischen Etiquette

gemäß, vor der Hütte auf den Pferden, denn man antichambrirt hier nur im Sattel. Mein Führer schien indessen einem zu uns herausgestommenen jungen Burschen unsere ganze Lebenszgeschichte auf das Ausführlichste in der Sprache dieser Rothhäute zu erzählen. Dieser verschwand dann wieder in der Hütte, und wir — blieben sitzen.

Der Himmel hatte sich aber, schon ehe wir die Hütte erreichten, wieder ganz umwölft, mein Compaß sagte mir, daß der Wind auf's Neue voll nach Norden herumgegangen sei, und es dauerte nicht lange, so schlugen die großen, schweren Tropfen auf uns nieder — und wir blieben sitzen.

Damit war mir aber nicht gedient; ich sprang aus dem Sattel, warf einen meiner Ponchos darsüber und führte mein Pferd unter den nächsten, noch dicht belaubten Apfelbaum, hing dann den andern Poncho um und setzte mich auf einen umzgestürzten Trog, die Entwickelung dieser etwas lästigen Stiquette abzuwarten.

Dicht neben der Wohnung des Kaziken stand noch eine kleine, erbärmliche Hütte, in der zwei dilenische Familien wohnten. Die eine von den Frauen, die trot der Nähe aller Flüsse und Lagunen Waschwasser jedenfalls nur dem Namen nach kannte, kam zu uns heraus und brachte mir eine Schüssel Kartoffeln in der Schale, wosür sie sich etwas Achi (rothen spanischen Pfesser) ausbat und sich zugleich theilnehmend erkundigte, ob ich auch mit Tabak versehen sei. Ich gab ihr Etwas von Beisdem, denn umsonst darf man unter diesen Kinsdern der Natur Nichts erwarten. Während ich aber noch die Kartoffeln im Regen verzehrte, denn ich hatte den ganzen Tag noch keinen Bissen gesgessen — kam der Bursche aus dem Hause zurück, und mein Führer erklärte mir jetzt, daß wir einstreten könnten: die Wohnung stände zu unserer Verfügung.

Das war wenigstens Etwas. Wir sattelten rasch ab, daß Ladung und Reitzeug in's Trockene kamen; mein Führer nahm mit Hülse des Bursschen die indessen vollständig abgekühlten Thiere in den nächsten Cerco oder Weideplat, und ich selber betrat aus dem jest niedersluthenden Resen heraus das Haus, das ich — wie ich damals freilich glücklicherweise nicht ahnte — Wochen lang bewohnen sollte.

Der innere Raum mochte ungefähr zwanzig Fuß Tiefe und fünfundzwanzig Fuß Breite haben. In der Mitte war ein großes Feuer angeschürt,

bas seine Funken zu bem mit schwarz glanzendem Ruß überzogenen Kilaboden binauffandte. ber rechten Seite waren einige robe, mit Fellen gebectte Bettgestelle aufgeschlagen, links stanben ein paar trodene Ochsenfelle mit, wie ich später fand, Beizen gefüllt, und verschiedene kleine Schichten von Schaffellen verriethen die Stätten, wo Abends an ber Erde die verschiedenen Bet = ten aufgeschlagen wurden. Im ganzen Sause berum hingen dazu an befestigten und grau ge= räucherten Steden Sättel, Zäume, Lassos und Ueberhosen von roh gegerbter Saut. Selbst ein Fischnet war in ber einen Ede untergebracht, und bas Ganze glich auf ein haar einer schmutigen Rumpelkammer, in der feit Jahren nicht aufge= räumt worden.

Die lebenden Bewohner der Hütte, das heißt die sichtbaren, nahmen aber bald meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch, und ich fand, daß die jetzt anwesende kazikliche Familie aus der alten Dame des Hauses bestand — einem so schmuzigen Geschöpf, wie ich es je gesehen —, dann aus zwei ganz kleinen Kindern, die sich in der Asche herumwälzten, zwei größeren Mädchen von viel-leicht sieben bis acht Jahren, der Kronprinzeß, die etwa achtzehn zählen mochte und dick und sett

war, einer jungen Frau mit zwei anderen Kinbern, einem Manne, der in der Ece auf dem Bette lag und frank schien, drei Chilenen, die an der linken Seite des Feuers saßen, und außerdem aus zehn Hunden, fünf Kahen, drei Enten, einer Truthenne mit sieben Jungen und sieben oder acht Hühnern.

Die Kagen lagen in der warmen Asche, die Hunde visitirten theils die Kochtöpfe, theils unser Gepäck, die Hühner waren, nach ihrer Art, überall, und nur die Enten schienen zeitweilig gesuldet zu sein; denn wenn einer der Hunde — was fortwährend vorsiel — Hiebe bekam, gingen sie jedesmal in ordentlicher Neihe schnatternd zur Thür hinaus — kamen aber auch eben so gesschwind wieder herein.

An Gefellschaft fehlte. es also nicht; die hütte war aber nach stillschweigender Uebereinkunft so abgetheilt worden, daß die Familie und übershaupt alle später hinzukommenden Indianer auf der rechten Seite des Hauses blieben, während die Chilenen, welche sich dort ebenfalls als Gäste befanden, die linke occupirten. Auf dieser hielten wir uns deshalb ebenfalls, schichtesten unser Gepäck, so eng es ging, zusammen, hingen Sättel und Zäume außer dem Bereich

ber Hunde und Natten, und kauerten uns bann zum Feuer nieder, wo ein paar junge Mädchen uns schon ein paar Sitze durch niedere, mit Schafs fellen belegte Bänke hergerichtet hatten.

Draußen peitschte indessen der Regen auf's Dach, es war dazu dunkel geworden und der Plat hier im Innern so ungemüthlich, wie er möglicherweise sein konnte. Aber was half's? Ich war ja auch darauf vorbereitet, ein wildes und rauhes Leben zu führen, und daß es hier beginnen müsse, hatte ich vorher gewußt.

Slüdlicherweise lag trockenes Holz genug im Hause, mit dem wir nichts weniger als sparsam umgingen. Dann stopfte ich mir meine Pseise (Cigarren sind zu sein für einen solchen Plat), lehnte mich an einen der Strebebalken und blies den blauen Räuch resignirt in den andern Qualm hinein.

Mir gegenüber saßen die weiblichen Bewohner der Hütte, die Frau des Kaziken (benn diese Indianer gehören wenigstens dem Namen nach
dem Christenthum an, und sebst die Kaziken haben
nur Eine Frau), die älteste Tochter, die Schwägerin derselben und drei junge Dinger, reisende
Backsische. Die drei erwachsenen Damen waren
dabei vollkommen gleich gekleidet, und besonders fiel mir ein Perlenschmud auf, ben fie um die Stirn wie 'ein Diabem trugen. Es war ein schmales, etwa zwei Zoll breites Band, auswendig mit Berlen in einander liegenden Dreieden ge= ftidt, von benen immer bas mittelfte aus weißen Berlen bestand. Bei ber ungewissen Beleuchtung fah es benn auch in ber That so aus, als ob sie alle schmale Kronen trügen, und ich glaubte damals, daß dies vielleicht eine Auszeichnung der Ragifen= Frauen fei, eine Art von Ropf-Orden, den die Manner verdient oder nicht verdient hätten, und der in einem ber europäischen Cultur vorausgeeilten Ruftande auch auf das icone Geschlecht über= ginge - eine Sache, zu ber wir es in Deutsch= land auch noch einmal bringen werden. fah ich, baß ich mich barin geirrt, benn jebes alte Weib in ber ganzen Nachbarschaft trug ben nämlichen ober einen gang ähnlichen Schmud, ber ihnen übrigens in ben ichwarzen haaren gar nicht schlecht stand.

Die Raziken = Tochter war ein recht hübsches Mädchen, vielleicht ein klein Wenig zu fett, aber mit einem runden, gemüthlichen Gesicht, das recht gut einem deutschen derben Bauernmädchen hätte gehören können. Sie trug dazu um den Hals eine wahre Unzahl von Perlschnüren, die wenigs stens vier oder fünf Pfund wiegen mußten; schon ein werthvoller Schmuck, wenn man berechnet, daß das Pfund in Baldivia einen Dollar kostet.

Die Tracht der Frauen ist einfach, praktisch, kleidsam und züchtig. Sie tragen eine Art Rock von blauem Tuch, der bis auf die Knöchel hinabsgeht und über die rechte Schulter hinüber, aber dicht unter dem linken Arme hindurch geht. Er bedeckt dadurch vollkommen die Brust, läßt aber den linken Arm frei und nackt, da sie dessen unsgehinderte Bewegung zu ihrer Spindel brauchen.

Ueber diesen Rock tragen sie dann noch eine Art Schultertuch, fast wie die Mädchen der Südsee, aber ebenfalls von dem dunkeln, blauwollenen Stoffe, das ihre Arme vollständig bedeckt und sie warm hält. Die Haare hält das Stirnband zussammen, doch slechten sie dieselben auch noch in zwei bis unter die Schulterblätter reichende Zöpfe, die aber unten stets offen sind. Natürlich gehen sie barsuß.

Die Männer gehen eben so einsach gekleidet. Sie haben dunkelblaue, eng anliegende Hosen, ein Tuch um die Hüften, wie der Pareu der Sübsee odet der Sarong Javas, und den Poncho. Um die langen, schwarzen und straffen Haare binden ste ein dunkles, schmuckloses Band; die Füße sind

nadt, und steigen sie zu Pferde, so schnallen fie bie Sporen eben an ben nadten Fuß.

Merkwürdigerweise ist die Hautsarbe aller dieser Indianer, nur mit Ausnahme Einzelner, die aber wahrscheinlich weiter vom Süden stammen, außerordentlich hell. Sie sind kaum um einen Schatten dunkler, als die Chilenen, und nur die Gesichtsform trägt ganz den Typus des nordamesrikanischen Indianers. Ich habe Indianer hier gesehen, die neben einem richtigen sonnversbrannten deutschen Bauer hätten für weiß gelten können.

Heute Abend blieb mir aber nicht mehr Zeit zu weiteren Betrachtungen, denn ein wilder Schrei, der plötlich von außen in unsere stille Hütte tönte, störte Alle auf. "Der Kazike!" sagte der eine der Chilenen, und die Frauen schürten das Feuer heller und breiteten ein paar Felle und einen Poncho darüber an der anderen Seite aus. Draußen in der stocksinstern Nacht klapperten die Hufe eines Pferdes, wieder der Schrei, der aus gar keiner menschlichen Kehle zu kommen schien, dazu das laute Gebell oder vielmehr Geheul der Hunde, und während das einsache Bret umfiel, welches zum Theil die Thür bildete und draußen

in den Schlamm patschte, füllte die breite, fraftige Gestalt des alten Raziken den Eingang.

Dort blieb er etwa eine halbe Minute stehen und stierte mit seinen glanzlosen, trunkenen Augen rund um das Feuer herum. Uns Fremde schien er aber doch dabei bemerkt zu haben, denn er raffte sich plöglich zusammen, that ein paar seste Schritte vorwärts, erreichte einen ihm rasch hinzgeschobenen Sitz und starrte dann wohl eine Bierztelstunde lang, ohne ein Wort zu sprechen, die beiden Hände auf die nassen Kniee gestützt, finster in die vor ihm auszüngelnde Flamme.

Seine Frau bog sich jett zu ihm nieder und meldete ihm wahrscheinlich officiell unsere Anwesenheit, ohne daß er jedoch auch nur durch ein Zeichen verrieth, er höre, was sie ihm sage. Endelich stammelte er einige Worte, und ich wurde bedeutet, daß ich vortreten solle. Der Kazike wolle mich begrüßen.

Natürlich folgte ich ohne Weiteres dem Besfehle und blieb vor dem alten Indianer stehen, der mich einen Moment von Kopf bis zu Füßen betrachtete. "Aleman?" fragte er dann mit etwas schwerer Zunge. — "Si"! — "Bueno!" Die Deutsschen sind bei den Indianern nicht ungern gessehen, und er reichte mir seine nasse hand (der Fr. Gerstäder, Achtzehn Monate in Süd-Amerika. II. 25

ganze Mann troff noch von dem draußen niedersfluthenden Regen), die ich ihm derb schüttelte. Augenscheinlich wollte er noch irgend Etwas sagen, aber es mochte wohl nicht recht gehen; er fühlte vielleicht, daß er sich möglicherweise eine Blöße geben könne, und brach die Audienz kurz ab. Er zog seine Hand zurück, winkte mir huldvoll und nicht ohne Würde, daß ich mich entsernen könne, und ktierte wieder schweigend vor sich nieder.

Das dauerte aber nur ganz kurze Zeit; benn mit unglaublicher Geschwindigkeit hatte die Fæmilie einen Poncho vor das schon hergerichtete Lager gespannt, der ihn, von unserer Seite aus, jedem neugierigen Blicke entzog; der Kazike machte blos eine halbe Wendung rechts und schien dann sanft und selig eingeschlasen, denn er rührte und regte sich nicht weiter.

Uns blieb ebenfalls Nichts weiter übrig, als unser Lager zu suchen; benn das Feuer brannte nieder, durch die überall klaffenden Spalten der Hütte zog der kältende Wind, und nach sechs, sieben Pfeisen schmeckte mir selbst der Tabak nicht mehr. Die Chilenen hatten sich überdies schon ihr "Bett" hergerichtet, und ich that jetzt dasselbe, nahm ein paar Schaffelle des Packsattels als Pfühl, breitete eine Satteldecke darüber, nahm

die andere und meine beiden Ponchos zur Zubecke, schob den Sattel unter den Kopf und hielt, alter Erfahrung gemäß, meinen Ueberzieher bereit, ihn nöthigenfalls über das Gesicht zu becken und wie hatte ich ihn nöthig!

Der Plat mar durch die vielen Gafte, Inwohner und Sunde ber Sütte fehr beschränkt, und da die Chilenen, eben so wie die Nord-Amerikaner, bie liebenswürdige Angewohnheit haben, den Blat, wo sie sigen, durch Spucken immer in eine ekle Bfüte zu verwandeln, so hatte ich mir die entfernteste Ede ausgesucht, mein Lager bort aufzuschlagen. Dit ben Eigenthümlichkeiten ber Gutte aber noch nicht bekannt, war ich unglücklicherweise unter eine innere Dachtraufe gekommen, die ihre schweren Tropfen unerbittlich auf meinen Ropf niedersandte. In der Stodbunkelheit ließ fich indeh das Lager für diese Nacht nicht mehr verändern, ich mußte aushalten, jog mir alfo meinen Ueberrock über ben Ropf, ben Regen aufzufangen, schloß die Augen, und wäre augen= blidlich, meiner Gewohnheit nach, eingeschlafen, hätte mich nicht noch einer der Chilenen, ein fogenannter Capitano de amigos, die gewissermaßen als Spione zwischen ben Indianern leben, burch fein Geschwät wach gehalten. Er ergählte von

seinen unzähligen Löwenjagden, sprach unaushörzlich von seiner Geistesgegenwart und Behendigzeit, und redete noch immer allein sort, als die Anderen schon sämmtlich um ihn her schnarchten. Auch ich schlief endlich ein und hörte nur noch in einem halben Traume, wie er etwa den siebenzundzwanzigsten Löwen auf einen Baum jagte und dann, ich weiß nicht mehr, was, that.

Und was für ein Regen in dieser Nacht! Ein paar Mal wachte ich auf und hörte den Wind draußen heulen und toben, hörte die Wasser des nicht einmal nahen Flusses rauschen und fühlte das ganze Elend meiner Lage in dem Privatgusse, den ich auf mein hartes Bett bekam. Hielt der Regen an, grübelte ich weiter, so war es fast unmöglich, daß wir den nächsten Tag reiten konnten; und noch einen ganzen Tag in dieser Hütte verbringen? Ich glaubte wahrhaftig schon, ich müßte verzweiseln — ich wußte damals noch gar nicht, was ein Mensch aushalten kann — wenn er muß.

Am nächsten Morgen war ich mit Tagesansbruch auf, und noch immer goß es; der Wind hatte sich aber mehr nach Westen gedreht, die Wolken singen an, sich zu theilen, und es sah aus, als ob es sich den Tag über aufklären könne.

Mein Führer nahm die Sache kaltblütiger; er blieb ruhig unter seinen Decken liegen, und als ich ihn endlich wach rüttelte und ihm sagte, daß wir ausbrechen wollten, sobald es mit Regen nacheließe, erklärte er mir sehr ruhig und entschieden, daß heute gar kein Gedanke daran sei, indem die Flüsse viel zu sehr angeschwollen wären, und jedensfalls erst wieder ein Wenig ablausen müßten.

Ich glaubte ihm nicht, benn er war ein nichts= nutig fauler Gefell, bem Nichts erwünschter tam, als ein sogenannter Rubetag. Die Chilenen aber, die ich darum befragte, und welche die Umgegend genau kannten, bestätigten feine Worte vollkommen. Der Fluß, ben ich an diefer Seite ber Cordilleren von bier ab fieben Mal aufwärts treugen mußte, fei fast so schlimm wie ber Bilian Leufu, ein wahrer Teufel, wenn angeschwollen, mit einer reißenden Strömung, und bagu voll mächtiger Felsblöde, zwischen benen bin an ein Schwimmen gar nicht zu benten fei. Bum Ueberfluß erzählten sie mir auch noch ein paar Mordgeschich= ten von verschiedenen Indianern, die den Ueber= gang hatten erzwingen wollen und dabei verun= gludt feien, und riethen mir bann, meine Reit rubig abzuwarten, benn erzwingen ließe fich einmal die Sache nicht. Ueberdies befände ich mich ja hier noch unter Christianos und sei gut aufgehoben; was wollte ich also mehr?

Sie selber hatten ebenfalls heute, in bas flache Land zurück, aufbrechen wollen, und konnten eben so wenig fort wie ich, benn der Pilian Leufu tobte, daß man es hier im Hause hören konnte. Der ließ weder Pferd noch Menschen durch, wenn er einmal seine tolle Laune hatte.

Schöne Aussichten! ich zündete mir in Berzweiflung wieder meine Pfeise an und setzte mich zum Feuer nieder, an dem mein dickes Indianers Mädchen emsig beschäftigt war, Kartoffeln zu braten und einen Topf zum Sieden zu bringen.

Mein alter Kazike hatte indessen noch ruhig fortgeschnarcht, um den gestrigen Rausch ganz auszuschlasen; durch unser Sprechen war er aber ebenfalls munter geworden, richtete sich auf, schütztelte sich die langen schwarzen Haare aus der Stirn, sah einmal nach dem Wetter und ließ sich dann am Feuer nieder, an dem er eine Weile schweigend saß.

Endlich redete er meinen Führer in seiner Sprache an, und daß sich die Unterhaltung auf mich bezog, hörte ich aus dem oft vorkommenden Wort Aleman. Alle diese wilden Stämme, sei es in Amerika, Asien, Australien oder Afrika, sind

nämlich in sehr erklärlicher Beise genöthigt gewesen, eine Unzahl von Fremdwörtern in ihre Sprachen aufzunehmen, da sie eine Masse Dinge kennen lernten, für die sie selber nicht einmal einen Namen hatten, und deren Benennung sie deßhalb auch beibehielten, wie sie ihnen gebracht wurde.

Uns Deutschen ist es mit vielen Sachen nicht besser gegangen, wie z. B. mit den Wörtern Thee, Ananas, Tabak, Orang-Utang 2c. 2c. Die Nation, die den Eingeborenen eines fremden Landes zuerst das Neue brachte, überlieferte ihm auch zugleich das Wort dafür, wie wir es am Deutlichsten im ostindischen Archipel sehen, wo die Fremdwörter getheilt portugiesischen, spanischen, holländischen und selbst englischen Ursprungs sind. Diese Instaner aber, die bis jett fast nur mit den Abstömmlingen der spanischen Nace in Berührung kamen, haben deßhalb auch nur spanische Fremdwörter ausgenommen, die ihrer eigenen Sprache jett vollkommen einverleibt sind.

Mein Führer, der ruhig zuhörte, bis er geendet hatte, wandte sich dann an mich und übersette mir, der Kazike sage: das Wetter sei viel zu schlecht, als daß ich jetzt weiterreisen könne. Ich solle aber nur ruhig bei ihm bleiben, er würde mich gern im Hause behalten, und mir dann, wann die Flüsse gesallen wären, auch noch einen Brief an den nächsten Kaziken der Otra-Banda mitgeben, der mir dort ebenfalls freundliche Ausnahme sichere. Heute aber, da wir nichts Bessers zu thun hätten, wollten wir einmal hinüber reiten und ein paar gute Freunde von ihm besuchen, die ganz vortresslichen Tschitscha hätten.

Jest mußte ich mich auch noch bedanken, daß ich längere Zeit in einem schauerlichen Loche zusbringen durfte, und der Alte mich nicht im Regen hinaus vor die Thür sette. Er meinte es aber doch gut und bot mir ja Alles, was er selber hatte, zur Mitnutnießung an, wußte aber auch sehr wohl dabei, daß das nicht so ganz umsonst geschehen würde, wenn er auch nicht das Geringste selber dasür sorderte. Mein Führer gab mir übrigens einen vollkommen deutlichen Wink, daß jest die passenbe Zeit gekommen sei, ein paar kleine Geschenke anzubringen, und als ich an meinen Ledersach ging, das Betressende heraus zu nehmen, setzte sich der Kazika Kajuante in Positur, um den "Tribut" würdevoll zu empfangen.

Nebrigens schienen seine Ansprüche nicht hoch gespannt. Ich gab ihm etwas Indigo, den ich schon vorher in kleine, etwa zwei Loth haltende Tüten gebracht hatte, ferner etwas Tabak, den er mit besonderem Bergnügen betrachtete, dann noch ein buntes Tuch, der Tochter einige Glassperlen, und der alten Madame Kazike eine Scheere, und hatte mir damit die Herzen sämmtlicher Inwohner gewonnen. Außerdem entzückte ich den Kaziken auch noch durch eine Maultrommel, und sein Entsschluß stand jetzt fest, daß ich mit ihm hinüberzreiten solle, Tschitscha zu trinken.

Indeffen wurde bas Frühftud fervirt. einzige Hausgeräth ber Sütte bestand in einem bölzernen Kaften, der die wenigen Sabseligkeiten ber Familie in sich schloß und dabei zugleich als Tisch ober Stuhl diente, wie es die Umstände gerade erforderten. Auf diesem Rasten wurde fer= virt, das heißt ich aß, als ausgezeichneter Frember, mit ben Ragifen aus einem Troge, ben uns bie Tochter auf bem Raften fette. Man erwar= tete natürlich von jedem Gafte, daß er feinen eige= nen Löffel und fein eigenes Meffer mitbringen würde — Gabeln fielen natürlich nicht vor und ba ich mir Beides berbeigeholt, begannen wir. Jeber auf feiner Sälfte, ben Angriff auf ein nicht unschmadhaftes Gericht von klein geschnittenen Kartoffeln und Rleischstücken. Gebratene Kartoffeln pertraten die Stelle des Probes. Der Alte mar

auch unendlich liebenswürdig; obgleich er fich beute Morgens noch nicht — und gestern wahrscheinlich eben so wenig - gewaschen batte, griff er boch von Beit zu Beit mit den Kingern in den Trog, suchte ein recht gutes Stud beraus und ichob es mir bann auf meine Seite. Natürlich mußte ich es effen, und manche andere kleine Annehmlichkeiten ber Umgebung dienten ebenfalls nicht bazu, die Dablzeit so recht appetitlich zu machen. Aber mas half's! 3ch biß die Zähne auf einander — war es doch nur auf furze Zeit - verschluckte meine Biffen und stand endlich gefättigt von unserem Raften=Tisch auf. Was aber noch in ber Schuffel blieb, nahm der Alte einzeln mit den Fingern ber= aus und überreichte es, als ein Zeichen befonderer väterlicher Zuneigung, seinen verschiedenen Rinbern, die dem bald ein Ende machten.

Sämmtliche zehn Hunde standen während des Dejeuners mit offenen Mäulern um den Kasten, und bekamen vorn von dem Alten Sehnen und Knochen, die er selber nicht beißen konnte, und hinten von den Kindern permanente Hiebe, an die sie sich aber nicht im Mindesten kehrten.

Noch lagerten mit uns in der Hütte auf der indianischen Seite ein paar arme Indianer, weit= läufige, arme Verwandte des Kaziken, die in der Arbeitszeit für ihn arbeiteten, im Winter mit ihm faulenzten, und das ganze Jahr von ihm gesfüttert wurden. Diese, wie die Chilenen, hatten ihre Tröge mit der nämlichen Kost und ebenfalls immer zu Zweien vor sich auf die Erde gesetzt bestommen und gaben die geleerten dann mit einem unausweichlichen Dios lo paga (Gott bezahl' es) zurück. Dios lo paga brauchte ich aber nicht zu sagen, denn ich wußte recht gut, daß ich die Zeche noch auf Erden selber zu berichtigen hätte.

## III. Tomando.

Die Verwandten des Kaziken hatten sich nach dem Frühstücke entfernt, um die Pferde herbei zu holen, und diese standen denn auch bald darauf angebunden vor der Hütte, da mein alter Kajuante nicht gern die schöne Zeit versäumen wollte. Ich selber konnte auch heute Nichts vornehmen, und wer wußte, ob ich semals wieder im Leben ein ordentliches Ttschitschafest der Indianer zu sehen bekam! Jedenfalls war es den kurzen Ritt werth, und der Alte versicherte mir feierlich, wir wären gewiß in einer Stunde wieder zurück. Er habe selber gestern ein wenig zu viel getrunken und wolle heute solid leben.

Der himmel hatte sich indessen dicht umzo=

gen, und es fing ichon wieder, ju meinem Schreden, an zu regnen. Ich bekam aber ein brau= nes Pferd bes Ragifen, ohne Sattel, vorgeführt, bas ftatt bes Zaumes ein in ben Unterkiefer gefnüpftes Band trug. Meinen eigenen Sattel mochte ich nicht gern auflegen, um ihn tro= den zu halten, und faß bann bald mit unferer fleinen Cavalcade zu Pferde. Der Razike voran, ich bicht hinter ihm, die Anderen in langer Reibe bem schmalen Pfabe folgend, sprengten wir in voller Klucht auf dem blogen Rücken der Thiere Berg auf und ab, der Tschitscha-Hütte zu, die ich mir eigentlich viel näher gebacht hatte. Der Re= gen schien ebenfalls barauf gewartet zu haben, bis er uns unterwegs wußte, und brach bann mit vollem Wetter los. Aber burch Busch und Dorn und fleine, angeschwollene Bache ging's bor= wärts, bis wir endlich offeneres Land erreichten und neben einander dabin jagen konnten. Nieberes Buschwerk mit einzelnen Baumgruppen stand hier auf weichem, üppigem Grasboden, und noch weiter bin kamen wir plöglich in Sicht ber reizen= den Mabhue-Lagune, die ihre grünen Kluthen schon bon den Armen der Cordilleren umschloffen fieht.

Bon der Landschaft ließ sich in dem grauen Unwetter freilich nicht viel erkennen, denn wie

burch ein Bindfadengitter schien die ganze Welt verschleiert. Unfer alter breitschulteriger Razite bachte aber auch jest gar nicht baran, sich bei landschaftlichen Scenen aufzuhalten. Dort por uns, gar nicht weit von dem Ufer bes Sees ent= fernt, lag die Butte, aus ber wir ichon ben biden trüben Qualm hervorwirbeln faben, und mit einem Jubelgeschrei fließ er feinem erschreckten Thiere die Sporen dermaßen in die Flanken, daß es mit einem einzigen Sate vom Boben emporschnellte. Bormarts ging es in voller Flucht, ben letten Bügel binauf, und wenige Secunden fpater bielten wir, fechs Reiter, in einer Linie auf unseren bampfenden Thieren gerade vor dem niederen Gin= gange ber bütte, aus ber beraus uns ein mufter Lärm und warmer ungesunder Dunft entgegen= quoll.

Im Innern der Hütte aber waren die heranstlappernden Hufe auch nicht unbeachtet geblieben. Sin paar Köpfe fuhren zuerst heraus — schmutzige gelbbraune Gesichter mit verwilderten Haaren und Augen, und dann schien sich der kleine Raum zu leeren, denn zehn, zwölf Menschen — sie konnte kaum viel mehr halten — kamen heraus, um uns jauchzend zu begrüßen. Auch keinen trockenen Wilkommen brachten sie uns in dem nassen Wetter,

benn Jeder von ihnen hielt wenigstens ein altes schmutiges Kuhhorn in den Fingern, das mit einer trüben, grünlich gelben Flüssigkeit gefüllt war und zuerst, vielleicht in einer Art Etiquette, dem Kaziken geboten wurde. Drei, vier halbtrunkene Burschen umdrängten aber indessen mein Pferd und bettelten mich, eines der schauerlichsten Exemplare von einem Chilenen zum Dolmetscher, um Tabak an.

Slüdlicherweise hatte ich schon früher andere Chilenen kennen gelernt, denn wäre ich ihnen hier zuerst begegnet, so würde ich einen traurigen Begriff von ihnen bekommen haben. An den Grenzen der Civilisation treibt sich aber in allen noch halbwilden Ländern die Hefe der Bevölkerung herum, das, was sie den Indianern durch List oder Diebsstahl ablocken können, sür alle Laster der Civilisation einzutauschen. In Schmut, Trunkenheit und Fluchen übertreffen sie aber noch immer den rothen Sohn der Steppen, der nicht im Stande ist, ihnen alle jene rohen, ekelerregenden Wörter so rasch und unausschörlich nachzulallen — oder sich vielleicht auch deren schämt.

Mir war der Gesell gleich vom ersten Augens blick an verhaßt; trothem aber, und obgleich ich mir außerdem lieber eine passendere Stelle auss gesucht hätte, meinen mitgebrachten Tabak zu verstheilen, als in dem fluthenden Regen, kam ich doch nicht los, ohne wenigstens Etwas herzugeben. Die Indianer begnügten sich dabei dankbar mit dem kleinsten Stück, das eben zu einer Papiers Cigarre ausreichte; der Chilene wollte immer noch mehr, und erst als er fand, daß er wirklich nicht mehr bekam, reichte er mir sein Tschischashorn mit dem Labsal dar.

Das verweigerte ich allerdings, ein paar Instianer kamen aber ebenfalls gutmüthig mit ihren Hörnern auf mich zu, und diesen mußte ich endlich "Bescheid trinken" — eine auch bei ihnen gebräuchsliche Sitte.

Brrrrr! es war ein schauberhaftes Geträuk, kalt, säuerlich, matt, und doch eine Menge faulen Fusel enthaltend, der dem Trinkenden nur zu leicht zu Kopfe steigt. Und dazu das schmutzige, ekelhafte Gefäß von die fen Gestalten und diesen Fingern dargereicht, aber:

Ein Reifenber ift fo gewohnt, Aus Artigfeit fürlieb ju nehmen,

und ich war artig. Bur Belohnung wurde uns dann aber auch gestattet, abzusteigen, und den rohen Zügel meines Pferdes über den nächsten Zaun wersend, betrat ich jetzt zum ersten Mal ein acht indianisches Gelage, bas in seiner Art vielleicht einzig in der Welt basteht.

Tschitscha, der gegohrene Sast armer, mißhans belter, geschlagener, getretener, gequetschter Aepsel, die es sich vielleicht nie im Leben ahnen ließen, welch ein ekles, widerliches Gift sie unter ihrer rothbackigen Schale trügen. Tschitscha! der Name schon allein verfolgt mich durch ganz Süd-Amerika, von Ecuador nieder, durch Peru, dis hier tief nach dem Süden von Chile herunter. Ob aus Zuckerrohr, Mais oder Aepseln gebraut, der Trinkende nennt es Tschitscha und schwelgt in dem Genuß.

Aber immer noch zehntausendmal lieber diese Tschitscha aus Aepfeln (Mansanen, sagen die Deutschen in Baldivia), als aus Mais, wo die ganze Nachbarschaft erst den Mais kaut und dann wieder in den dazu bestimmten Topf spuckt, damit er schneller in Gährung übergehe. Der Leser mag mir die schlichte Beschreibung verzeihen, wenn ich es aber habe trinken müssen, wird ihm das Lesen weiter keinen Schaben thun.

Die Mais-Tichitscha, die ebenfalls in ganz Süds Amerika getrunken wird und das Gute hat, daß sie zu jeder Zeit fabricirt werden kann, während die Aepfel nur ihre gewisse Zeit einhalten, hat einige Aehnlichkeit mit der Cavawurzel der Südsfee-Inseln, die bekanntlich auch erst gekaut wird.

Bei dieser Tschitscha geht es mir übrigens immer, wie bei manchen anderen dem Laien unbesgreislichen Dingen — ich begreise nämlich nicht, wie die Leute zuerst auf etwas Derartiges gekommen sind, und wenn sie darauf kamen, daß sie es nicht augenblicklich wieder aus dem Fenster warsen. Aber diesen Leuten scheint es ein wahrer Genuß, nur betrunken zu werden — durch welches Wittel, bleibt sich vollkommen gleich —, und irgend eine Flüssigkeit, die diesen Zustand nicht hervorbringen kann, verachten sie so weit, daß sie sich nicht einmal damit waschen mögen.

Und wie sah es im Innern dieser Hütte aus! Ich hatte im Anfang geglaubt, daß uns aus dem kleinen Raume, der sie beherbergte, sämmtliche Inssassen entgegengekommen wären, mich dabei aber vollständig geirrt. Der enge, dunstige Raum war noch gepreßt voll Menschen, und wie wir sechs neu Hinzugekommenen mit den Hinausgegangenen noch alle Plat finden sollten, begriff ich nicht recht — und doch wurde es möglich gemacht.

Der innere Raum war aber auch durch kein Hausgeräth oder Möbel, welchen Namen es immer führen mochte, beschränkt; ein einziges grofr. Gerstäder, Achtschn Monate in Sub-Amerika. II. 26 ßes Faß ausgenommen, das in der einen Ede aufrecht stand und in der Mitte etwa angebohrt war. Die trübe, hellgrüne Tschitscha quoll hier ununterbrochen in einem Strahl, etwa von der Stärke meines kleinen Fingers, heraus, und wenn sich die Deffnung einmal durch ein Stück halbsauler Apfelschale oder sonst Etwas verstopste, so brauchte die Hebe dieses Plates nur mit dem Finger das Hinderniß wegzustoßen oder hineinzublasen, und der Quell sloß aus's Neue.

So rasch die Tschitscha ausströmte, so rasch wurde fie von den Umfigenden getrunken, und ich überzählte flüchtig funfzehn Frauen, die an ber einen Seite ber Butte fagen — bunte Reihe fchien nicht ftatthaft -, und siebenzehn Indianer, ohne unferen neuen Buschuß von fechs Mann -, die Rinber und hunde, welche fich bazwischen herumtrieben, natürlich nicht mit gerechnet. Jeber ber Infaffen hielt dabei eines jener ungewaschenen Trintges fäße, ein Rubborn, in der Sand, und manche ber älteften und ausgezeichnetsten Trinter hatten beren fogar zwei als eine Art Bechfelmagen, bamit fie nicht fo viel Zeit burch das Wiederfüllenlaffen verloren. Wie mir der Gine fagte, hatten fie etwa erft vor einer Stunde angefangen (benn geftern waren zwei eben solche große Fäffer geleert wors

ben) und waren deßhalb noch frisch bei Kräften. In meinem Leben habe ich aber nicht ein solches Trinken — Sausen sollte man eigentlich sagen — gesehen, und ich begreife wahrlich nicht, wo die Leute nur die Masse des Getränkes lassen konneten. Es war aber in der That, wenn Einer von ihnen das Horn ansette, als ob der Stoff in einen Schlauch, nicht in eine menschliche Kehle geschüttet würde, und trot der noch frühen Tasgeszeit war schon die Hälfte der Anwesenden ansgetrunken.

In der Mitte der Hütte war ein kleines Feuer angezündet, das aber weit mehr Qualm als Wärme verbreitete, und doch diente der stinkende Rauch wesentlich dazu, die mit anderen saulen Dünsten verpestete Atmosphäre zu reinigen. Dicht am Feuer lagen auch ein paar andere Stücke Holz, die zum Sigen dienten und, als Landes-Luzus, mit Schaffellen überdeckt waren. Eines von diesen wurde mir, wie ich Anfangs glaubte, aus Hösslichkeit zum Sig angewiesen. Ich sand aber bald, daß sie mich nur hatten in die Mitte haben wollen, um mir sicherer und schneller den mitgebrachten Tabaf abzunehmen. Bon allen Seiten streckten sich bald die Hände gegen mich aus, und wenn ich auch gewissermaßen darauf vorbereitet gewesen,

26\*

benn ich kenne schon derlei Burschen, mußte ich boch mit der größten Dekonomie zu Werke geben, um Allen etwas zu verabreichen.

Mein schmieriger Chilene Matthias war wiester Allen voran, bekam aber Richts mehr, und schidte bann seine vollständig betrunkene Frau zu mir, um mir noch wenigstens Etwas abzujagen.

Die fogenannte Friedenspfeife ber nordameri= fanischen Indianer tennen fie bier im Guben nicht, benn die Sage fehlt ihnen, die ben baraus ge= blasenen Rauch beiligt, ben jene als eine birette Gabe bes großen Beiftes anfeben. Das Rauchen ift defhalb bei ihnen auch teine Ceremonie, fon= bern einer ihrer Genuffe, und fie theilen fich bruberlich barein. Wenn einer von ihnen, zwischen ben keineswegs appetitlichen Lippen, eine Papier= Cigarre halb ausgesogen und vollkommen burch= näßt hat, reicht er fie freundlich bem Rachbar, ber baran ruhig weiter lutscht. Matthias, ber Unverschämteste von Allen, glaubte bas Nämliche auch mit meiner furgen Pfeife thun ju konnen. So wie ich mir biefelbe in Brand gebracht, tam er und wollte ein paar Züge baraus thun, "um ju probiren, wie fie fcmede." Auch mehrere ber Indianer zeigten ein gleiches Belufte; ich war aber nicht gesonnen, mich dem zu fügen, und schlug es ihnen Allen kurz ab. Die Pfeife wenig= stens wollte ich für mich behalten.

Bunderliche Gruppen lagerten um mich her, und ich habe mir nie mehr gewünscht, zeichnen zu können, als an diesem Morgen. Am Auhigsten hielten sich jedenfalls die Frauen, ein paar chiles nische Weiber abgerechnet, die auch in ihrer zerslumpten, schmutzigen und doch bunten Kleidung keineswegs zu ihrem Vortheile gegen die in dunskelblaues Tuch gekleideten Indianerinnen absstachen. Die Indianerinnen hatten ebenfalls alle ihr Haar gekämmt, und das diademartige Band darum geschlungen, den chilenischen Frauen das gegen slatterte es wirr um die Köpfe, und daß sie sich ein paar Mal mit beiden Händen darin kraten, konnte die Frisur, wenn auch nicht versberben, doch eben so wenig verbessern.

Mein alter Kazike hatte indessen ebenfalls einen Platz gefunden, aber nicht am Feuer, wo er hätte aufrecht sitzen müssen, sondern an der einen Wand, gegen die er sich bequem anlehnen konnte. Schaffelle waren überall dort ausgebreistet, und Alles kauerte oder lag um uns her, rauchte meinen Tabak und trank die Tschischa, die als ein unerschöpflicher Quell dem Fasse entströmte. — Aber kein unfreundliches oder rauhes

Wort wurde laut, kein Fluchen, kein Zanken, wie es unter gleichen Verhältnissen bei civilisirten Nationen wahrlich nicht ausgeblieben wäre. Alles schien sich auf das Beste mit einander zu vertragen, und mein alter Kazike war die Gemüthelichkeit selber. Es that Einem ordentlich weh, zu sehen, mit welchem Wohlbehagen er das schauer-liche Gesöff, ein Horn nach dem andern, in sich hineingoß, und das einzige Wunderbare an der Sache war, daß, während das Faß leer, er nicht voll wurde. Trozdem, daß ich ihm jett zwei volle Stunden zugesehen, blieb er sich immer gleich, und schien einem Pilian Leusu voll Tschisschabie breite eherne Stirn zu bieten.

So interessant es mir aber im Anfange gewesen war, dieses Leben und Treiben mit anzusehen, so bekam ich doch bald genug davon. Es
ist wahr, ich selber wurde wenig oder gar nicht
von den Leuten belästigt, und nachdem ich ein
paar Mal mit ihnen getrunken und mich weigerte, mehr an Bord zu nehmen, nöthigten sie
mich auch dazu nicht mehr. Als ich meinen Kaziken aber jetzt darauf ausmerksam machte, daß
die "halbe Stunde" wohl ungefähr verklossen sei
und wir nach Hause zurücksehren möchten ("nach
Hause," du großer Gott!), meinte er freundlich

schmunzelnd, ich solle mich nur noch ein klein Wenig hinsehen, er ginge gleich mit, und wolle nur noch ein einziges Horn Tschitscha trinken. Noch während er mit mir sprach, trank er zwei, und stand dann auf, um ein Wenig an die frische Luft zu gehen.

Es hatte indessen glücklicherweise mit Regnen aufgehört, und ein Theil der Indianer folgte ihm ihm hinaus, wo sie sich in einen Kreis mit dem Bauch in das nasse Gras legten und den Rauch vor sich in die Erde bliesen. Siner der Leute trug dazu einen Trog um den Kreis herum, worsaus er ein Horn nach dem andern füllte, damit die Gäste hier nicht austrockneten.

Mein Führer, ber sich lange Zeit unter ben Penchuenchen herumgetrieben, lag mitten zwischen ihnen und sang ihnen Lieder ber Otra Banda mit einer eigenthümlich heulenden Stimme vor, in denen der Refrain immer kurz abgebrochen und sast gesprochen wurde. Er war so betrunken wie Einer von ihnen.

Und welches wunderbare Land umgab diese rohe, zechende Schaar, welche freundliche Landsschaft dehnte sich rings umher aus, in der diese Hütte mit ihrem wüsten Gelage eigentlich nur einen häßlichen Fleck bildete!

Bor uns breitete sich die schon in die dicht bewaldeten Cordilleren hineingepreßte Maphue Lasgune aus, ein stiller Inlandsee, zu dem weite, parkähnliche, mit Grasslächen und Baumgruppen abwechselnde Hänge sanst niederliesen. Links nur stiegen steile, felsige Hänge jach von dem See aus empor, ein Umreiten desselben an dieser Seite unsmöglich machend, da schroffe und tiese Schluchten die Ufer auseinanderrissen.

Der graue Wolkenschleier, welcher heute den ganzen Tag den Himmel bedeckte, war jetzt gestheilt, und die Sonne warf ihre Streiflichter hier auf ein Stück saftig grünen Rasens, dort auf einen Wald düsterer Laubholzbäume oder grauer, aufgethürmter Felsmassen, und ließ die Fluth des Sees in ihrem Lichte funkeln.

Und wie wenig von all' diesem herrlichen Lande war cultivirt! Nur hier, wo wir standen, hatten die Indianer ein paar kleine Mais-, Weizen= und Bohnenfelder angelegt und ein paar Aecker Kartoffeln gezogen. Gegenüber an dem ansbern User zeigte sich ein ähnlicher dürftiger Fleck. Alles Andere war Wildniß, nur einigen wenigen Kühen und Pferden Weide gebend, und doch könnte des Menschen Hand diese ganze Gegend in ein kleines Paradies verwandeln.

In anderen Ländern that es mir freilich immer weh, wenn ich fab, wie ber schöne Urwald gelich= tet und das arme, icheue Wild getöbtet und vertrieben wurde. Es war mir eber ein Gefühl, als ob die Menschen mit Art und Pflug die Gegend verdürben, anstatt sie zu verbeffern, und ich weiß mich noch recht gut ber Zeit zu erinnern, wo ich, draußen im Walde lebend, manchmal einen leisen Fluch murmelte, wenn ich plötlich mitten in der Wildniß auf eine Teng traf. Sier aber ift in diefer Sinfict leiber gar Nichts zu verderben, benn munderbarerweise find diefe Balber vollkommen wildleer, so bag an irgend eine Jagd gar nicht zu benten ift. Auf bem Gee halten sich allerdings zu Zeiten viele wilde Enten auf, und an den Ufern trifft man manchmal einen jagdbaren schnepfenartigen Sumpfvogel, ber aber fo gabm ift, bag er bem Reiter faum eben genug ausweicht, ihm Raum zu geben, und beghalb alfo nicht das geringste Interesse bietet, ihn zu erlegen. 3ch wenigstens babe es nie über mich ge= winnen können, eines biefer Thiere auf ein paar Schritte Entfernung im Sigen niederzuschießen.

In den Wälbern giebt es allerdings ein sehr zierliches und allerliebstes Zwergreh, das aber nur an wenigen Stellen einzeln vorkommt und

in biesen Dickichten unmöglich zu pirschen ist. Man könnte Monate lang in Kila und Dornen berumkriechen, ehe man nur eines in Sicht beskäme, von Schießen dabei gar nicht zureben.

Nur oben in den Cordilleren sollen sich aneinigen Stellen verwilderte und herrenlose Schweine aufhalten — keine ursprünglich wilden — aber borthin zu kommen, verhinderte uns eben jest noch der angeschwollene Strom.

Alle diese Wälber, die uns hier umgaben. tonnte man deßhalb für vollkommen wildleer rech= nen, und auf dem weiten Wege hieber batte ich in dem weichen Boben auch nicht eine einzige Fährte gefunden, nicht einmal die eines foge= nannten Löwen, von benen jener Capitano be Amigos fo viel zu erzählen wußte. Diefer Löme ist natürlich nur ber Buma Sub-Amerikas, eine große Pantherart, und besonders, wo er fich auf= balt, für die Bferde gefährlich, beren Kullen er niederreißt. An große Pferde wagt er sich fel= ten, Rindvieb, felbst Ralber, greift er nie an, und ben Menschen icheut er, benn es ift noch fein Beifpiel bekannt, daß er einen Menschen angegriffen hat. Da diefer Puma aber nur des Nachts auf Beute ausgeht und fich höchst felten einmal an trüben Tagen vor Dunkelwerden feben läßt, fo

bleibt ein Pirschgang auf dieses Raubwild ebenfalls hoffnungslos, und es kann nur manchmal mit einer Meute Hunde aus seinem Lager und auf einen Baum gejagt werden.

Ich gab mir später Mühe, die Indianer einsmal zu einer solchen Jagd zu veranlassen, denn Hunde hatten sie genug; so lange aber noch ein Tropsen Tschitscha in irgend einem benachbarten Faß blieb, waren sie nicht fortzubringen, und mein alter Kazike versicherte mir, daß die Tschitschaszeit wenigstens noch zwei Monate dauern würde—wonach dann der Branntwein und die Maisststicksaben der Branntwein und die Leute wieder zu ihrer geringen Feldarbeit ruft.

An Aepfeln zu dieser Tschitscha fehlte es auch wahrlich nicht, denn wo man stand, wohin man ging, wuchsen Aepfelbäume in Hülle und in Fülle, viele davon mit Früchten in unglaublichen Massen bedeckt. Nur wenig wirklich gute Aepfel sinz det man aber; die meisten sind, wenn auch sastig, doch von einem matten, kaum säuerlichen Geschmack. Dennoch habe ich auch einige recht gute Bäume angetroffen, die freilich immer keinen Versgleich mit unseren guten Sorten außhielten.

Stunde nach Stunde trieb ich mich jest um die Hütte herum, bei einzelnen Regenschauern wies

ber in bas Innere flüchtend, und in ben Zwi= schenpausen das Freie suchend; vergebens waren aber meine fortgesetten Bemühungen, ben alten Raziken zum Aufbruch zu bewegen. Er fagte nie Nein, verlangte aber immer noch die kurze Frift, ein einziges horn zu trinken, und trank bazu so viel einzelne Borner, daß er, die Maffe in ein Befäß gegoffen, recht gut barin batte er trinken können. So wurde es mit der Zeit wirklich Abend, die Sonne neigte fich wenigstens schon stark dem Horizont zu, und da ich nicht geson= nen war, in diefem schauerlichen Aufenthalte, ber Schrecken genug am Tage bot, die Nacht abzuwarten, ging ich endlich zu meinem Pferbe, sprang auf beffen naffen Rücken, und trat ben Beimweg allein an. Balb barauf ichloß fich mir noch der Capitano de Amigos an, ber ebenfalls feine volle Ladung hatte und ausschlafen wollte, während mein Führer noch ruhig im Grafe auf bem Bauche lag und feine Lieber heulte.

Als der Kazike sah, daß ich Ernst machte, suchte er mich zurückzuhalten, und versicherte mir, daß er jett wirklich sein allerlettes Horn tränke; ich kannte meinen alten Burschen aber zu gut, gab meinem etwas magern Thiere die Hacken und galoppirte unter einem jett wieder nieders

fluthenden Schauer der hütte des Alten zu, wo ich, wenn auch all den Schmutz wie hier, doch wenigstens ruhige, nüchterne Menschen fand.

Unterwegs fiel mir ein, daß heute Sonntag und der erste Osterseiertag sei, den ich auf diese Art recht würdig und so elend, wie je in meinem Leben, verbracht und gefeiert hatte.

## IV. Familienleben.

Unter den Trinkern in der Tschitschabütte hatte ich auch eine für mich fehr intereffante Ber= fönlichkeit gefunden, und zwar einen jungen Chile= nen, ber eigentlich auf der andern Seite ber Cordilleren mit einem ber bortigen Benchuenchen= Häuptlinge lebte und nur auf Besuch berüberge= kommen war, ein paar Tage in der Nähe seiner Bergallerliebsten zu verweilen. Bon drüben batten bie Cordilleren, an beren westlichem Juge fie lebte, wahrscheinlich so lange verführerisch zu ihm ber= übergewinkt, bis er der Versuchung nicht länger widersteben konnte und zu ihr geeilt mar. Er ftand gewiffermaßen in Diensten eines dortigen Razifen, bem er als Dolmetscher ober Secretär biente, und hatte, wie er mir fagte, nur acht Tage Urlaub bekommen. Seine Zeit war aber jest ebenfalls abgelaufen und er mußte wieder zurud, fo= bald der Fluß fiel. Wir konnten dann die Reise, wenigstens bis zu seinem Häuptlinge, gemeinschaft= lich machen.

Das war mir nun allerdings sehr erwünscht, denn ich bekam dadurch zugleich eine Einführung bei den ersten Stämmen, die in so fern die unbesquemsten sein konnten, da sie ebenfalls viele Aepfelbäume hatten und jett ihre Tschitscha tranken, so gut wie ihre Brüder an der Westseite der Corsbilleren.

Dein neuer Bekannter war Chilene und auf dem Grundstücke des nämlichen Don Fernando Acharan erzogen, der mich so gastfrei aufgenommen, und mir auch einen Brief für diesen selben Dolmetscher mitgegeben hatte. Heute war aber mit ihm weiter Nichts zu besprechen, denn er versicherte mir, er habe jett zwei Tage Tschischa getrunken und wisse kaum noch, auf welcher Seite der Cordilleren er sich eigentlich besände. Morgen srüh sei er aber jedenfalls nüchtern und wolle dann hinüber zu des Kaziken Hütte kommen, das Weitere mit mir zu bereden. — Heute wurde natürlich sortgetrunken, denn einmal "Tomando" konnte man den Genuß des edlen Getränkes nicht gut unterbrechen.

Mein alter Razite fam auch an bem nämlis

chen Abend richtig gar nicht nach Hause; er war keinesfalls mit seinem wirklich letten Horne fertig geworden.

Den nächsten Morgen hatte ich gutes, wenig= ftens trodenes Wetter erhofft, benn ber April begann ja eben erft - wir hatten beute ben zwei= ten - und da giebt es, wie mir Alle fagten, ge= wöhnlich noch recht aute, trodene und warme Tage. Da der Erdboden jest noch den Regen einsauate, fielen auch die Flüsse rasch wieder, und am nächsten Tage batte ich bann jedenfalls barauf rechnen können, meinen Beitermarich anzutreten. Aber, du lieber Gott, diese Hoffnung sollte ich bald zerftort feben, benn wenn es auch die Racht über nur in einzelnen Schauern regnete, feste es mit Tagesanbruch wieder dermaßen ein, als ob es ganze Wolken voll auf die überströmende Erde schütten wolle, und es gog ben gangen Tag, baß man keinen Ruß vor die Gutte feten konnte.

Mein neuer Bekannter hielt übrigens Wort. Er kam, heute vollkommen nüchtern, herüber, setzte sich zu mir und meinte kopfschüttelnd: bas Wetzter sähe verzweiselt schlecht ans, denn die Flüsse stiegen immer mehr, und wenn es heute den ganzen Tag so fortregnete, brauchten wir wenigstens zwei Tage gutes Wetter, ehe wir den Uebergang

magen dürften. Erstlich hätten wir den einen, sehr bösen Strom auf dieser Seite siebenmal zu kreuzen und dann sei auf der andern Seite, etwa eine halbe Tagereise abwärts, noch ein weit schlimmerer, über den wir ebenfalls hinüber müßten, ehe wir wieder Menschen und Schutz gegen den etwa einfallenden Regen fänden, denn dort drüben in den Pampas fänden wir auch nicht einmal ein Stück Holz zu einer Zeltstange, um ein Schutzbach davon herzustellen.

Schöne Aussichten! Mir war das Herz zum Brechen schwer, und ich verbrachte diesen zweiten Ofterfeiertag noch — wenn möglich — elender, als den ersten, allein und trostlos auf die alten Felle hingestreckt. "Paciencia", sagte mein alter Kazike mit schwerer Zunge, als er etwa um zehn Uhr Morgens heimgekehrt war und mich um ein Stück Tabak gebeten hatte, "Paciencia, hier sitzen wir trocken, oben aber in den Cordilleren haben die Menschen Nichts zu essen, und die Pferde vershungern, wenn die Reisenden nachher zwischen zwei Flüssen und Felswänden sitzen und weder vors noch rückwärts können."

"Hier ist's besser," wiederholte auch mein wackes rer Führer, der ebenfalls wieder nüchtern war und nicht mehr seine Benchuenchen-Lieder heulte — "hier haben wir genug zu effen und find unter guten Chriften; wenn die Fluffe fallen, reiten wir."

Sie hatten gut reden, benn was der Verlust an Zeit ist, fühlen und begreisen diese Menschen ja nie. Mich aber zog es in die freien, wilden Pampas hinüber, mich drängte es, Buenos Apres wieder zu erreichen, wo alle meine Briese aus der Heimath lagen. Von Mitte Juli vorigen Jahres waren die letzten Nachrichten, die ich von meinen Lieben bekommen, und jetzt schrieben wir April, ja, vor Mittte Mai konnte ich nicht dorten sein. Das ist eine lange Zeit, Nichts, gar Nichts von Frau und Kindern zu hören, und wenn mir das Herz an dem Tage recht, recht schwer wurde, wer könnte es mir verdenken?

Unerbittlich aber strömte der Regen vom Himmel nieder. Der kleine Quell, welcher dicht an der Hütte vorüberströmte und von dem wir unser Trinkwasser holen mußten, hatte sich in einen gelben reißenden Bach verwandelt, und in der Hütte selber sammelten sich überall vom durchsichlagenden Regenwasser Pfüßen, in denen die Kinder mit Füßen und Händen herumpatschten. Selbst die Enten verließen uns gar nicht mehr und schienen sich hier drinnen eben so wohl und in ihrem Elemente zu sühlen, als draußen. Draus Fr. Gerstäder, Achzehn Monate in Süd-Amerika. II.

ßen und drinnen, es war ja doch nur eben Ein Begriff, denn einen thatsächlichen Unterschied gab es kaum noch mehr.

Unglücklicherweise hatte ich bazu in der Gile, als ich von Bord des Schiffes meine Sachen für die Reise abgeholt, auch meinen Manyfold writer mit allem Schreibzeuge vergessen. Bücher führte ich, auf einen solchen Aufenthalt gar nicht vorbereitet, ebenfalls nicht mit, so daß ich mich in keiner Weise beschäftigen konnte und einzig und allein meinen trüben Gedanken und Träumen überlassen blieb. Und wie schwarz lag an dem Tage mein ganzes Leben vor mir, wie nebelhaft groß malte meine Phantasie sich alle die Beschwerden und Gesfahren, denen ich noch entgegenging — und endslos schien mir die Zeit, in der ich die Heimath einmal wiedersehen sollte.

Noch jest überläuft mir ein ganz eigenes, eisiges Gefühl das Herz, wenn ich an jenen furchts baren Tag zurückenke. Aber ein Glück, daß der Geist des Menschen genug Clasticität besitzt, sich auch, wenn am Schwersten niedergebeugt, trotdem wieder aufzurichten. Solche trübe Stunden können und dürsen nicht lange dauern, oder sie würden und zuletzt zur Verzweislung treiben. Schon am nächsten Tage hatte ich mich deshalb auch wieder

wader genug so weit an die Oberstäche gekampft, geduldig in dem Unvermeidlichen auszuharren und das Beste eben aus dem herauszusuchen, was mich umgab.

Jede Sache hat ihre Lichtseite, auch die dun= telfte; fie bat wenigstens einen Bunkt, auf bem fie weniger bunkel ift, und ich beschloß, mich in Ermangelung eines Befferen mit meiner Umge= bung nach Rräften zu amufiren, indem ich mir als ftiller Beobachter ihr Kamilienleben vorspielen Was half es, in mich zu schauen; ba brinnen war es für den Augenblick Nacht und Kin= sterniß, also nicht bas Mindeste zu suchen, mabrend hier braußen und bicht um mich ber ein harmloses, mir noch vollkommen fremdes Bolk feine ihm gegebenen Tage in voller Seelenrube ablebte und sich den Senker um Vergangenheit ober Zukunft fümmerte. Der Gine Tag nur war cs, ber sie interessirte, und wenn sie an bem genug zu effen und zu trinten hatten, so intereffirte fie selbst der Gine Tag nicht einmal mehr, und sie genoffen, ohne weiter zu benten, geschwind, mas fie eben batten.

Nie habe ich die Sorglosigkeit weiter getrieben gesehen, als bei diesem Bolke, das seine alten Götter mit der größten Bereitwilligkeit abgegeben

hatte, ohne sich dafür mit neuen zu belästigen. Die Furcht vor dem Pilian, der droben in den Bergen fichtbar und borbar tochte und bonnerte, war ihnen vielleicht manchmal unbequem gewesen. Den waren fie gludlich los; die weißen Priefter, welche Alles beffer wußten, als fie, hatten ihnen gefagt, ber Pilian sei gar nicht ba, und wenn er da wäre, hätte er feine Macht mehr über fie, sobald fie nur getauft maren. Getauft waren fie also, und da sie die Bekanntschaft des neuen Teufels noch nicht gemacht und in keiner Weise von ihm beläftigt wurden, hatte eine Furcht vor ihm natürlich gar nicht aufkommen können. Wie follten fich auch Menschen barum fümmern, mas in einem fpateren Leben aus ihnen murbe, die nicht einmal auf ben ihnen zunächst liegenden andern Tag benten, und mit einer Seelenrube verbrachten fie die Beit, die dem an ein raftlofes ichaffendes Leben gewöhnten Europäer um fo räthselhafter erscheint, ba er sich felber in einen folden Buftand gar nicht einmal bineinbenten fann.

Was ihr Chriftenthum betrifft, so find sie, wie gesagt, getauft, und lassen ihre Kinder, wenn sich im Sommer die Gelegenheit bietet, ebenfalls taufen, benn der Geistliche wohnt weit entfernt, und im

Winter unterbrechen selbst dorthin die Flüsse jede Berbindung. Sonst aber scheinen sie auch nicht einmal die kleinste Form ihres neuen Glaubens zu beachten, und selbst der Sonntag konnte bei einem Bolke keinen Werth gewinnen, das alle Tage Sonntag hat.

Diese Sorglosigkeit meiner neuen Freunde ersftreckte sich aber nicht allein auf die Religion, sondern auch auf alles Andere. So lange sie Etwas zu essen hatten, aßen sie, und wenn Alles verzehrt war, blieben doch noch immer draußen im Feld einige Kartosseln übrig, die hereingeholt werden konnten — oder sie aßen auch Aepsel, die überall an den Bäumen wuchsen. Dadurch banden sie sich aber auch an gar keine bestimmte Stunde für ihre Mahlzeiten, und ich habe Zeiten gesehen, wo die Frauen den ganzen Tag vom Morgen bis Abend kochten, und andere, wo sie dem Feuer gar nicht nahe kamen — wie es sich eben tras.

In der Nachdarschaft war es ja schon durch meinen Besuch in der Tschitscha-Hütte bekannt geworden, daß ich dasei und natürlich auch eine Menge kostbarer Dinge mitgebracht habe, von denen Jeder Etwas gebrauchen konnte. Um das zu erreichen, griffen sie zu einem sehr einsachen, und ihnen wohlbekannten Mittel. Von allen

Seiten bekam ich nämlich ichon am nächsten Tage Beschenke, von benen mir die Leute fagten, baß fie mir dieselben "nur aus Freundschaft" brächten und Nichts bafür verlangten. Dann festen fie sich ruhig in die Ede des Hauses, und blieben bort so lange siten, bis ich ihnen ein Begenge= schenk machte: Gin Taschentuch, ein Dutchen Anjil oder Indigo, eine Maultrommel oder etwas Tabak. Sie waren stets mit dem zufrieden, mas fie be= kamen, aber — gab ich ihnen Indigo und hatten fie es fortgestedt, fo frugen sie regelmäßig, ob ich nicht Taschentücher habe: gab ich ihnen ein Taschentuch, so hatten sie noch etwas Tabak nöthig, bas fie im schlimmsten Kalle zu faufen wünschten, ohne einen Centabo in der Tasche, ja, ohne selbst eine Tasche zu haben.

Die Geschenke, die sie dabei brachten, bestanden nur in Lebensmitteln, einem Huhn, einigen gestochten oder jungen rohen Maiskolben, ein paar Eiern oder etwas Derartigem, das dann natürlich gleich von der ganzen Familie in Beschlag genommen wurde und gewöhnlich schon vollkommen aufgezehrt war, ehe der sogenannte "Geber" nur das Haus verlassen hatte. Zu welcher Stunde diese Sachen kameu, blieb sich vollständig gleich. Es traf sich ein paar Mal, daß ein Huhn und ein

paar Gier gebracht wurden, als wir eben unser Frühstück verzehrt, und in Zeit von einer halben Stunde dampfte dann ein zweites Frühstück auf dem alten Kasten, in das mein wackerer Kajuante einhieb, als ob er drei Tage danach gehungert hätte.

Daß diefe Leute mit einem folden Leben gefund bleiben, ja, überhaupt existiren können, ist an sich icon ein Rathsel und wirft alle Gesetze ber Diatetit über ben Saufen. Wenn fie trinken, effen fie babei fast gar Nichts, oder Morgens nur ein paar Biffen jum Frühftud, wonach ber Magen ben Tag über mit jenem fauren Stoff angeschwellt bleibt. Trinken fie aber nicht, fo find fie auch im Stande, ben gangen Tag ohne Aufhören zu effen, und ihre Bäuche schwellen babei auf bas Widerlichfte in bie Böbe. Außerdem fortwährend in der Raffe, Nachts nicht felten auf bem feuchten Boden fcla= fend, in ber steten Rugluft ihrer Sutten aufge= wachsen und groß gezogen, mit bunner, luftiger, felten trodener Kleidung behangen und ftets bar= fuß, tennen fie fast feine Rrantheiten und haben wirklich darin mit dem Thiere bes Waldes die größte Aehnlichkeit, bas fie auch an geiftigen Fahigkeiten nur wenig übertreffen.

Dennoch halten selbst diese Körper nicht Alles

aus, ich sollte bavon selber bald einige Beispiele sehen. Da ich nämlich ein Fremder und Aleman war, müßte ich natürlich auch ein Doctor sein, und ich bekam gleich am nächsten Tage einige Patienten.

Der Erfte war ber Sohn bes Raziten felbft, ber noch immer in ber Ede ber Gutte auf feinem Bette lag. Er hatte burch bas übermäßige Ticitica= und Branntweintrinken nach einer folden Nacht einen Blutsturz bekommen und war dadurch na= türlich etwas ängstlich geworden. Sein Buls ging aber vollkommen regelmäßig und er klagte nur über Site im Ropfe. Allerdings hatte ich einige Medicinen zu meinem eigenen Gebrauche bei mir, falls mir in folden, weit von jeder Civilisation und Sulfe entlegenen Gegenden einmal Etwas justoßen sollte, aber es versteht sich, daß das nur einfache Mittel sein konnten, mit benenich felber um= zugeben vermochte. Mein Arzneitäschen trägt auf folden Reisen beghalb ftets etwas Chinin, Opium, Brechweinstein, Jpecacuanha, wie ein Abführungsmittel und für außere Berletungen Bleieffig: Er= tract, Sollenstein und etwas Pflafter mit Charpie, wie auch ein Alaschden Rreofot für Rahnschmerzen.

Sludlicherweise bin ich aber bis jest nur in bochft feltenen Fallen genothigt gewesen, für mich

selber Gebrauch bavon zu machen, während ich manchem Andern schon damit geholfen habe. Auf Blutstürze und berartige Fatalitäten war ich aber freilich nicht (so wenig wie einer unserer eurospäischen Aerzte) eingerichtet, ich verordnete dem jungen Manne deßhalb nur ein einsaches Abführungsmittel und warnte ihn vor einer Wiederhoslung solcher Gelage. Er durste weder Branntwein, noch Tschitscha mehr trinken und seine eigene Bärennatur half ihm dann schon über das Andere fort.

Er versprach natürlich Alles; noch ehe ich aber jene Gegend verließ, hatte er schon wieder begonnen, und als ich ihm beshalb Vorstellungen machte, lachte er und meinte, meine Medicin hätte ihn volltommen hergestellt; er sei jett so gesund wie vorher.

Hiernach brachte mir ber Chilene Matthias seine Tochter, ein junges, sehr hübsches Mädchen von etwa siebzehn Jahren, die an oft wiederholtem heftigem Nasenbluten litt. Auch hier konnte ich aus meinem beschränkten Arzneivorrath nur ein Abführungsmittel verordnen. Ich gab ihr also sechs rein vegetabilische Pillen und sagte ihr, drei davon am nächsten Morgen nüchtern zu nehmen, und die anderen drei auszuheben, falls sich das

Nasenbluten doch wieder einstellen sollte, um die Dosis nachher zu wiederholen. Der Alte stand daneben, und ich fragte ihn, ob er auch genau verstanden hätte, was ich gesagt.

"Ja wohl," nickte er, "sie soll am nächsten Morgen nüchtern brei in jedes Nasenloch stecken."

Das wäre eine Kur gewesen, und ich mußte gerade heraus lachen; das Mädchen aber — der Alte war von gestern her noch nicht einmal ganz nüchtern — versicherte mir, sie habe verstanden, wie ich es meine, und auch diese Kur scheint ge= lungen zu sein.

Ein anderer Chilene hatte Zahnschmerzen, in der nächsten Hütte ein kleines Mädchen das kalte Fieber, ein Dritter, wahrscheinlich von dem Uebermaß verzehrter unreiser Aepfel, Kolik, und ich half aus, so gut ich eben konnte. Dann brachten mir die Leute, zum Dank für die ärztliche Kur, ein Huhn oder ein paar Sier, und blieben dann nacher ebenfalls sigen, bis ich ihnen ein Gegengeschenk machte. Daß sie etwas hergeben könnten, ohne etwas Thatsächliches dafür zurück zu erhalten, siel ihnen gar nicht ein.

Söchst komisch war ein kleiner Junge, der ein Geschwür an einem entlegenen Theile seines Körspers hatte, und den seine Mutter brachte, damit

ich ihn besichtigen sollte. Das Seschwür war reif und ich wollte es für ihn öffnen, kaum sah er aber, daß ich das Messer aus der Tasche nahm, als er wie ein. Blit in die Höhe sprang und im nächsten Moment auch im Walde verschwunden war. Kein Rusen, Winken oder Lachen half, er drehte nicht einmal den Kopf um, und wo er mir auch von da ab begegnete, tauchte er wie ein Schatten in das nächste Dickicht ein.

Auch am 3. April goß es, was vom himmel berunterwollte; ich hatte mich aber jest in bas Unvermeidliche ichon gefügt. "Gegen Gott fon= nen wir nicht ankämpfen," meinte mein Führer, so fromm als phlegmatisch, während er sich auf fein zusammengerolltes Bett fette und eine Ba= pier-Cigarre wickelte, und er hatte vollkommen Bose Indianerstämme konnten vielleicht meine Reise gefährlich machen, aber es waren immer nur Menschen, benen sich entweder aus= weichen ließ, oder die man sich mit Gewalt vom Leibe halten konnte. Gegen die Elemente aber war nicht anzukämpfen, die Flüffe waren zu breit, um Baume als Bruden barüber zu werfen, zu tief, sie zu durchwaten, zu reißend und von Fels= bloden gefüllt, fie zu durchichwimmen, und es hieß

eben geduldig auszuharren, bis sich das hinder= niß von selbst beseitigte.

In diesem geduldigen Ausharren bekam ich aber auch freilich genügend Zeit, dem Kochwesen ber indianischen Damen zuzuschauen, und das war eine Sache, die ich lieber hätte sollen bleiben lassen, denn wenn einem Europäer dabei der Appetit verging, war es eben kein Bunder.

Die ganze Familie hatte den Schnupfen und kein einziges Schnupftuch, und wenn ich auch Anfangs in meiner Unschuld glaubte, dem abshelfen zu können, und eine Quantität an sie verstheilte, sah ich doch bald, daß ich mich darin geirrt. Sie banden sich dieselben um die Köpfe und um den Hals, ja, aber die Mitte, wo sie am Nöthigsten gewesen wären, blieb unbeachtet. Alles wurde dabei mit den Fingern angesaßt, zerrissen, zerdrückt und umgerührt, und so wenig Ekel Einer vor dem Anderen zu haben schien, so wenig setzeten sie auch bei dem Fremden voraus.

Die Alte besonders war in dieser Sinsicht ein wahres Scheusal, und wenn ich auch jest noch mit Grauen an jene furchtbaren Einzelheiten zusrückbenke, durfte ich doch nie wagen, Alles das, was ich dort gesehen und — gegessen, zu beschreiben. Ich bezwang aber meinen Ekel, so gut es ging,

nicht selten manche List gebrauchend, dem Allersschlimmsten zu entgehen oder wenigstens auszusweichen. Manchmal war aber auch das nur durch offenen Widerstand möglich.

So habe ich benn Alles mitgegeffen, mas fie hatten, nur zwei Dinge nicht, zu benen ich mich nicht zwingen konnte. Das eine von diesen war eine Mahlzeit, die ihnen die meifte Zubereitung und Mübe kostete, und bestand in Weizen und Sau= oder Buffbohnen. Diese letteren effe ich nun außerordentlich gern, und wenn die trocenen harten Bohnen einfach in Wasser abgekocht, und in einem Troge fervirt murden, mar es ein mahres Fest für mich. Die allzuharten konnte ich einfach ben Sunden, Raten, Sühnern ober Enten geben, bie bei keiner Mahlzeit fehlten, und die weich ge= kochten waren genügend, mich zu sättigen — mehr verlangt man ja unter solchen Umftanden nicht, und darf nicht mehr verlangen, wenn man fich eben in solche Rreise hineinwagt. Aber fie wußten folde Mahlzeit zu verfeinern.

An solchen Tagen — und zwei Mal mußte ich sie in jener Hütte erleben — wurde der vorsher gequollene Weizen in eine jener hölzernen flachen und runden Tröge gethan, und dann trat die ganze Familie abwechselnd mit den Füßen

hinein, den Weizen von den Schalen durch Treten zu befreien. Keines von ihnen wusch sich dazu vorher die Füße. In allem Schmutz und Unrath der Hitte liesen sie herum, traten sich die Sohlen dann ein Wenig ab, wie wir uns an schmutzigen Tagen die Stiesel vor den Häusern an einem eisernen Abtreter in Etwas säubern, und arbeiteten auf solche Art Stunden lang in der Gottesgabe ums her. Indessen brodelten zwei tüchtige Kessel mit Saubohnen am Feuer, die aber nicht vollkommen gar gekocht, sondern noch hart abgenommen wurden.

Um diese setzte sich dann die ganze Familie her, selbst die kleinsten Kinder mit den surchtbarssten Gesichtern, bissen die Bohnen mit den Zähnen auf, um sie zu schälen, verzehrten dann, was ihnen schmeckte, und warsen oder spuckten das Nebrige in einen gemeinsamen Topf, wo es dann später mit dem ausgetretenen Weizen zu einem dünnen Gemüse gekocht wurde.

Das war ich nicht im Stande mitzuessen, und setzte mir an solchen Tagen, wenn diese Zusbereitung vor sich ging, meinen eigenen Kochtopf mit Neis und getrocknetem Fleisch — sogenanntem Charque — an das Feuer, meine eigene Mahlzeit daran zu halten. Sie nahmen mir das auch nicht übel, ja, wie der alte Kazike seinen Trog mit Weizen und Bohnen ganz allein ausgegessen hatte, und ich ihn fragte, ob er noch ein paar Bissen mit mir frühstücken wollte, setzte er sich, vollkommen bereit dazu, wieder mit mir an die Schüssel, und ich konnte keinen Löffel voll an ihm gewinnen. Mit derselben Bereitwilligkeit und Fähigskeit hätte er auch zum dritten und vierten Male gefrühstückt.

Die andere Mahlzeit war anderer, aber nicht weniger ekelhafter Art. Am vierten Tage näm-lich, wo der Regen endlich aufhörte und die Sonne bei einem leichten Westwinde durch die Wolken brach, beschloß der alte Kazike, einen Hammel zu schlachten, um mir, wie er meinte, ein Stück frisches Fleisch zu verehren.

Einer der Indianer ritt hinaus und kam bald darauf mit einem jungen, setten Schöps zurück, dem die vier Beine sest zusammengebunden wasen. Das arme Thier wurde dann so, sest gebunden, mit dem Kopfe an den nächsten Apselbaum aufgehangen, und Einer der jungen Leute, der indessen sein langes Messer gewetzt hatte, ging daran, das arme Thier nicht etwa abzustechen, sondern ihm das Fell um Gurgel und Halsader her zu öffnen und in einem Lappen abzulösen.

Die Alte hatte indessen ein Stück Steinsalz sein geklopft und mit sein gepulvertem rothem Psesser reichlich gemengt. Diese Mischung trug sie jett hinaus, und während der Indianer dem zuckenden Hammel die Halkader halb durchschnitt, stopste sie den gesalzenen Psesser dort hinein und hielt die Kehle des gequälten Thieres zu. Im Innern aber quoll und gurgelte das Blut, sich mit dem Salze und Achi vermischend, und als das ihrer Meinung nach hinlänglich geschehen war, hob der Indianer den Hammel an der Seite in die Höhe und ließ das jett freigegebene Blut in eine hölzzerne Schüssel laufen.

Ist dies also gewürzte Blut zu einem eklen Gelée geronnen, so wird es in Stücke geschnitten und gilt dann für den größten Leckerbissen, den die Indianer kennen. Mir drehte sich der Masgen um, wenn ich es nur ansah.

Natürlich effen sie Alles von einem geschlacheteten Stücke, das Fell ausgenommen, und meine Alte war noch besonders appetitlich, wenn sie die einzelnen Stücke Fleisch an das Feuer steckte. Sie leckte nämlich vorher mit innigem Wohlbeshagen von sedem einzelnen das frische Blut ab, und ihre Augen bekamen dabei ordentlich einen grünen, sunkelnden Schein. Ich habe in der That

nie ein menschliches Wesen einem Panther ähn= licher gesehen, wie dieses alte, scheußliche Weib, wenn sie das Blut leckte — nur mit der Aus= nahme, daß sich der Panther stets glatt und rein= lich hält und sich nach dem Essen jedes Mal wie= ber sauber putt.

## V. Familienleben. (Fortfetjung.)

Die Mablzeiten in biefer intereffanten Familie , waren babei fo unregelmäßig, wie bie Zeit ihres Schlafengebens, benn manchmal lagen um fieben Uhr schon Alle auf bem Ohr, und ber Capitano be Amigos erzählte allein seine Helbengeschichten ber stillen Racht, und zu anderer Zeit faßen sie wieder, ohne auch nur an Schlaf zu benten, bis an ein und zwei Uhr Morgens um bas Feuer, . mit einander fröhlich plappernd. Man bekam bann noch oft um elf ober zwölf Uhr gang plots= lich und unerwartet ein halbes Dutend gebratene Rartoffeln auf bas Schaffell gelegt, auf bem man eben faß, oder auch einen Privattrog mit trocke= nen Bohnen vorgesett. Jedenfalls aber taute bie ganze Familie bis zum Schlafengeben Aepfel, und ber alte, ausnahmsweise vielleicht einmal nüch= terne Razike ließ sich seine Mepfel bann vorher von einem der kleinen Mädchen an einem Pfahl Fr. Gerftader, Achtzebn Monate in Gut-Amerita. II. 28

der Hütte oder auf einem der Herdsteine weich klopfen, wonach er sich einbildete, sie seien mürbe und reif. Nie aber habe ich einen Zank oder auch nur ein unfreundliches Wort zwischen ihnen geshört, nie einen jener häßlichen Flüche und Außerusungen, an denen die spanische Sprache, mit der englischen rivalisirend, so unendlich reich ist. Die dortigen Chilenen aber, natürlich zu der niedrigsten Schicht der ganzen Nace gehörend, streusten damit desto reichlicher umher, und deren Unsterhaltung war ost wirklich Ekel erregend.

Ich bin wahrhaftig nicht prüde und kann einen Puff vertragen, aber hier bekam ich es doch fatt und glaubte mich manchmal wieder in die auftralischen Schäferhütten zwischen die "Oldcoves" und "ticket of leave men" des Murray versett.

Ein Abendvergnügen der Kazikin war es, ihr kleines Kind zu kraten. Sie zog zu diesem Zwecke die Kleine nacht aus und krate ihr dann mit beiden Händen den tleinen setten Buckel und die Beine, bis sie es überdrüssig wurde. So lange die Operation dauerte, hielt die Kleine natürlich vollkommen still, so wie sie aber nachließ, sing sie aus Leibeskräften an zu brüllen. Die Alte rieb ihr dann den ganzen Leib mit heißer Aspechen, gab

ihr ein paar tüchtige Siebe und brachte fie zu Bett.

Uebrigens habe ich noch vergessen, eine Art in ganz Chile gebräuchliches Nahrungsmittel zu erwähnen, das mir über manche Unbequemlichkeit hinweghalf und so reinlich wie wohlschmeckend ist. Ich meine das geröstete Mehl, von dem der chilenische Guasso und Indianer im Nothfalle eben so ausschließlich leben kann, wie der Indier von Reis oder der Peruaner von geröstetem Mais. Der Weizen, um es zu bereiten, wird vorher geröstet und dann gemahlen, und lätzt sich nun sehr lange in einem kleinen, zugerichteten Felle oder Sacke ausbewahren.

Ich habe dieses Mehl immer trocken gegessen, wo es sehr angenehm schmeckt und außerordentlich nahrhaft ist; gewöhnlich aber nehmen es die Chilenen zu ihrem Getränke, indem sie es in einem Kuhhorn mit Wasser vermengen und dann mit einem Span umrühren und trinken. Ist gerade kein Span zur Hand, so hat Jeder zehn Finger.

Am 4. hatten wir, wie gesagt, schönes Wetter, ber Wind drehte sich nach Westen, und der junge Mann aus den Pampas, der wieder zum Besuch herüberkam, hoffte, daß er ganz nach Süden herumsgehen würde, wonach wir dann auf einige trockene 28\*

Tage rechnen konnten — mehr brauchten wir ja nicht.

Er war das ächte Cremplar eines jener chilenischen Halbwilden, die sich an den Grenzen beis der Bölker, der Indianer wie der civilisirteren Race aushalten, aber schon weit eher die Sitten der Ersteren angenommen haben und keine weis teren Bedürfnisse kennen, keine größere Bequems lichkeit, als ihren Sattel und dessen Decken verslangen.

Dieser Secretär des Häuptlings Tureopan ging denn auch so einfach gekleidet, wie nur irsgend möglich. Er trug einen alten, schwarzen, mit Bindfaden unter dem Kinn sestgehaltenen Hut, denn in den Steppen drüben weben surchtbare Stürme, dann einen alten Poncho, und Hemd und Hose darunter, weiter Nichts; um den Leib nur noch ein paar jener Bolas, die gefährlichste Wasse der Indianer, mit denen sie nicht allein ihr Wild sangen, sondern auch ihre Kriege führen. Natürslich sehlte aber auch in seinem Gürtel das lange Messer nicht, denn ohne das ginge kein Gaucho oder Indianer auch nur einen Schritt.

Meines halbwilden Freundes Prophezeiung traf aber leiber nicht ein. Schon um zehn Uhr Abends begann der ewige Regen wieder nieder= zustuthen, und mit dem Regen kam auch mein alter Kazike halbselig nach Hause geschwankt. Die Tschitscha war nämlich heute Morgens schon auszgetrunken, und keine Hoffnung, ein neues Faß vor morgen Mittag anzustechen. Die Zwischenzeit mußte also, so gut das eben ging, ausgefüllt werden, und dazu gab es natürlich kein besseres Mittel, als Branntwein.

An der Lagune drüben, wenigstens nur eine kurze Strede davon entfernt, hatte sich nämlich ein Händler etablirt und in der trocenen Jahreszeit eine Anzahl Fässer heraufgeschafft. Diese konnten dann zu allen Zeiten in einem Canve über die Lagune geschafft werden, und da er Bieh wie Pferde in Tausch willig annahm, stand dem Handel nicht das geringste Hinderniß im Wege.

Der Agua ardiente, ein schauerlicher, halb mit Wasser vermischter Grog, wurde dann einzeln, zu einem halben Dollar die Flasche, ausgeschenkt, und mein wackerer Kajuante brachte mir eine Flasche von dem Stoff mit, die ich dankbar annahm und in aller Unschuld in die Ecke stellte, um bei Geslegenheit ein Glas davon zu nehmen — oder wegsuschütten, wenn es mir nicht munden sollte. — So aber war das Geschenk nicht gemeint und, wie ich später sand, nur ein Köder gewesen, noch

mehrere Flaschen damit herauszulocken. Lachend schüttelte er den Kopf und meinte, ich solle die Flasche nicht so weit zurückstellen, denn die Leute in der Hütte seien alle durstig, und als ich den Wink verstand, nahm er selber das erste, dritte, sechste und neunte Horn, und versicherte mir dann, er fühle großen Appetit nach einem andern Schluck.

Da es schlechtes Wetter war und ich vorausssah, eine zweite Flasche würde ebenfalls nicht für Alle ausreichen, gab ich dem zum Botendienste schon bereiten Indianer Geld für zwei, und Kajuante betheuerte mir auf Kazikenwort: ich sei ein wackerer Aleman.

Der Branntwein kam, und es that Einem orsbentlich gut, zu sehen, mit welchem Wohlbehagen der alte, kräftige Bursche am Feuer saß und aus seinem kleinen Horn lange, herzhafte Züge that— jeder Zoll ein Kazike. Er war in der That eine Art brauner König Lear, nur mit schwarzen, statt weißen Haaren, der aber, da er Nichts an seine Töchter vergeben hatte, seine Tage und Nächte ohne Narren in aller Ruhe verbrachte.

Meine Cither hatte ich auf dem wilden Marssche mitgenommen, denn über den beiden Lederssäcken des Packthiers konnte sie mit Bequemlichskeit und sicher liegen. Bis heute war ich aber

noch nicht in der Stimmung gewesen, sie aus ihsem Futteral zu nehmen, und nur heute, wo ich den Alten so in einer halbseligen, aber immer noch zurechnungsfähigen Laune sah, beschloß ich, ihn zu überraschen.

Der alte, zu Allem zu gebrauchende Kasten wurde zum Cithertisch, aus meiner ledernen Vorsrathskammer holte ich ein Stearinlicht, das auf einer der Flaschen seinen Plat fand, die Kinder brachten mir, wie sie merkten, was vorging, gleich Felle zum Sit, wußten aber dabei im Ansange gar nicht, was sie mehr anstaunen sollten, das neue, vordem noch nie gesehene wunderliche. Instrument, oder das ihnen eben so fremde, hellsbrennende Licht. Die Musik gesiel ihnen aber außenehmend; sie lachten und freuten sich, wie die Kinder, aber Keinem von ihnen siel es ein — was ich vorher gesürchtet hatte — das Instrusment selber zu berühren oder an den Saiten herumzugreisen.

Das verwünschte Schwaßen bei der Musik konneten sie aber eben so wenig lassen, wie es eine vollkommen civilisirte Gesellschaft lassen kann. Es ist mir das auch immer eine wunderliche Erscheienung in allen Welten und allen Kreisen gewesen, daß die Leute, die oft den ganzen Abend den

Mund nicht aufthun, ganz sicherlich an zu plapspern fangen, sobald irgend Jemand musicirt. Das gar nicht in Betracht gezogen, daß sie selber in der Zeit nicht das Geringste von der Musik hören können — das wäre der geringste Verlust — aber es ist auch stets eine Ungezogenheit gegen den Musicirenden, was aber die meisten Menschen nicht zu fühlen scheinen.

Was sich freilich die haute volée in Europa erlaubt und für gesittet hält, durfte ich natürlich diesen einsachen Kindern der Wildnis nicht übel nehmen. Nur mein alter König Lear hielt wacker Stand und brachte, so lange die Musik dauerte, kein Wort über die Lippen. Wenn ich aber aufshören wollte, klopfte er mir immer auf die Schulter und sagte lächelnd: "un poco mas" (ein wesnig mehr).

So gern hatte er die Musik, daß er mich manch= mal mitten in der Nacht weckte und ein Wenig davon hören wollte; den Gefallen konnte ich ihm aber freilich nicht thun, denn wenn er selber auch vielleicht keinen rechten Unterschied zwischen Tag und Nacht kannte, war ich selber darin doch an= derer Meinung. Lieb war es mir aber immer, daß ich das kleine Instrument mit mir genom= men; die Musik ist ein gar freundlicher Bermitt= ler bei allen Bölkern und Nationen, und wie manche lange, schwere Stunde habe ich mir fels ber damit gekürzt.

Und boch, welche furchtbare Reit verlebte ich in jener Butte! Denn unaufhörlich ftromte ber Regen nieder, und wenn er ja einmal einen Tag nachließ, praffelten vor Tag am nachften Morgen jedenfalls wieder die ichweren Tropfen auf bas Dach berab. Da kam eines Tages mein neuer Freund aus den Pampas mit einem febr bedentlichen Geficht zu mir, rauchte erft brei ober vier Papier-Cigarren, und meinte bann, bas Wetter fabe verzweifelt aus. Wenn der Neumond jest nicht beffere Tage brächte - wozu verwünscht wenig hoffnung sei, so konne er nicht anders glauben, als daß der Winter mit vollem Ernft eingesett habe, und in dem Kalle burfe er sich nur barauf gefaßt machen, fünf volle Monate bier liegen zu bleiben, febe er im Stande mare, die Cordilleren zu paffiren.

Fünf volle Monate! fünf Monate in diefer Hütte, in diefen Berhältnissen, das wäre hinreischend gewesen, mich, wenn nicht förperlich todt, doch jedesfalls wahnsinnig zu machen. — Und ich hätte dann nach Baldivia zurückgemußt, wäre gezwungen gewesen, den Lieblingsplan meines

ganzen Lebens aufzugeben — benn so lange konnte ich nicht von daheim fort, nicht von meiner Familie fern bleiben.

Ja, sagte er dazu aber, wenn der Winter erst wirklich einsett, dann können Sie auch nicht mehr zurück, denn dann sind die Flüsse zwischen hier und Valdivia ebenfalls so angeschwollen, daß jede Passage von selber aushört.

Das war ein schöner Trost; so weit sollte es boch hoffentlich nicht kommen, aber schon die Furcht davor nagte mir von da an am Herzen und machte mich jede Regenstunde nur noch mehr fürchten, trieb mich nur noch öfter in den ärgsten Schauern vor die Hütte hinaus, die treibenden Wolken mit meinem Compaß zu vergleichen. Und immer, immer jagten sie vom Norden her, von dem dürren Norden, der in Peru keinen fallenden Tropfen kennt und die dortigen Berge in Sand- und Stein- hausen gedörrt und vertrocknet hat.

Der Schmut in der Hütte wurde mir dabei immer widerlicher, und je mehr ich dem Allem zusfah, desto tiefere Blicke that ich in dieses Treisben, das selbst meinem schmutzigen Führer manchsmal ein Wenig zu stark wurde.

Sine andere Unannehmlichkeit war mir außers dem noch vorbehalten. Bis jest hatten nämlich die ununterbrochenen Trinkgelage nur in entlegenen Hütten stattgefunden, denen ich mich in der Zeit wohl hütete, nahe zu kommen. Wieder aber einmal schien die Tschitscha erschöpft, von der diese Menschen unglaubliche Massen zu sich nahmen, und da die Zwischenzeit mit Branntweinstrinken ausgefüllt werden mußte, veranstaltete der Kazike in seinem eigenen Hause eine kleine Festivität, die zwei Nächte und drei Tage dauerte.

Der ganze, überdies genug beschränkte, schmutzige Raum lagerte jett gedrängt voll von trinkenden und trunkenen Menschen, und das lodernde Herdsfeuer, das nicht selten das erhitzte Dach selber anszuzünden drohte, verwandelte die Nacht zum Tag, und es wurdes von da an in dem Hause weder mehr geschlasen noch gegessen.

Wie aber ber Branntwein im Innern floß, so strömte ber Regen draußen — unerschöpflich, und sich immer in ben aufsteigenden Dünsten neu erzeugend.

Am britten Tage, etwa brei Uhr Nachmittags, zerstreute sich die Schar endlich — nicht etwa, weil sie des Trinkens müde geworden, sondern weil der Branntwein getrunken war. Uebrigens gab es ja am nächsten Morgen wieder trinkbare Tschitscha in einem andern Hause, und die Meis

sten taumelten jest ihren eigenen hutten zu, ein Wenig auszuschlasen, ober auch wieder einmal eine Mahlzeit zu halten, denn der Körper hielt es zulest nicht mehr aus.

Schon fo lange ich in ber Butte bes Ragifen lag, hatte ich einen grob geflochtenen Korb in ber einen Ede fteben feben, ber Nichts enthielt, als alte abgenagte Knochen, die, vollkommen ungerechtfertigt, den halbverhungerten hunden vorent= halten murden. Seute follte ich beren Bermen= bung seben. Die alte Madame nahm biefen ichauerlichen Vorrath von thierischen Ueberreften, ben ich schon auf meinem Lager riechen konnte, aus ber Ede vor, ichüttete fie in einen großen irbenen Topf, ben die Sunde vorber fauber aus= gelect hatten, goß Waffer barüber und ftellte fie an's Feuer, mo fie etwa eine Stunde tochten. Dann wurden fie vor den alten Ragifen binge= fest, und diefer schlug fie einzeln zwischen ein paar Steinen auf, bas Mart, bas icon bei manchen in Bermefung übergeben mußte, berauszusaugen.

Diese Nacht hoffte ich endlich zu schlafen, aber ein anderes hinderniß stellte sich ein. Die hunde nämlich, welche zwei Nächte durch die Trinker vom Feuer ferngehalten waren, wünschten, das Ber=

säumte nachzuholen, und wenn ich eben glaubte, ich schlief ein, stieg einer ober der andere der schweren Köter ganz gemüthlich über mich weg, sich einen passenden Plat auszusuchen. Endlich waren sie alle zur Ruhe gekommen und lagen still; Todessichweigen herrschte und die müden Augen schlossen sich, als plöglich einer von den Kötern leise knurrte und im nächsten Woment die ganze Schar mit einem wahren Wuthgeheul, mitten zwischen den Schläfern heraus, aus der Hütte stürzte.

Rett batten wir es aber Alle fatt bekommen: Reber von uns mußte überdies einen Stock bei sich liegen haben, die unverschämtesten von sich abzuhalten, und als fie sich braußen beruhigt hatten und wieder berein jum Keuer wollten, wurden sie von allen Seiten mit ichweren Sieben empfangen. Der Raum war vollkommen bunkel geworben, und wie die Schatten glitten die vor= sichtig gemachten hunde barin umber, sich ihre verlaffenen Plate wieder aufzusuchen; wo aber einer einem der Liegenden nur in die Nabe tam, erhielt er auch gewiß einen gut gezielten und eben so gut gemeinten Sieb, ber ihn heulend bem nächsten, schon auf ihn Lauernden, zusandte. Gin paar von ihnen liefen folder Art richtig Spieß= ruthen, und ber alte Razike, den ich vorher noch

nie hatte lachen sehen, schüttelte sich ordentlich in seinem etwas erhöhten Bett.

Ich selber hielt mir über Tag die Hunde noch am Besten durch mein altes Lagermittel vom Leibe, nämlich durch einen angebrannten Stecken. Den nur langsam den Hunden vor die Nase geschoben, und sie werden im höchsten Grade verdrießlich. Erst drehen sie den Kopf so lange ab, als es geht, und dann stehen sie endlich beleidigt auf und gezhen sort. Hat man es aber schon ein paar Mal mit ihnen gemacht, so ist weiter-Nichts nöthig, als einen Stecken mit dem Ende in die Kohlen zu schieden. Das genügt vollkommen, und sie räumen augenblickich den Plas.

Die verschiedenen Namen der Hunde haben mich oft amüsirt. Der eine von ihnen, ein grauer Köter, der von der ganzen Familie permanente Prüsgel bekam, hieß Napoleon — Gott weiß, wie der Name hierher seine Bahn gefunden hatte und was sich die Indianer darunter dachten. Der Name Napoleon wurde des Tages aber gewiß hundert Wal und jedes Mal von einem tüchtigen hiebe begleitet, ausgestoßen, und Napoleon ging dann eben nur sachte um das Feuer herum, um zu seschen, ob er vielleicht auf der anderen Seite etwas des Mitnehmens Werthes fände.

Ein anderer Hund hieß Panuelo (Taschentuch), ein dritter Soldan, ein vierter Patagonien. Die anderen Namen habe ich vergessen.

Am Schwersten ist mit ben Hühnern fertig zu werden, benn die Unverschämtheit eines jungen Hahnes kennt eigentlich gar keine Gränzen.

Aber ich will den Leser nicht durch längeres Aufzählen aller jener trüben Stunden ermüden. Tag nach Tag goß der Regen nieder, und die trostlose Gewißheit drängte sich mir endlich auf, daß an kein Nachlassen für diese Zeit zu denken war. Der junge Bursche aus den Pampas verssicherte mir selber, daß er es aufgegeben habe, noch in diesem Winter in die Pampas zu kommen, und da werde ausharren müssen, wo er eben sei; und mein Führer drängte schon seit einigen Tasgen, an die Rücksehr zu denken, wenn ich nicht ebenfalls an der Manhue Lagune einregnen wolle.

Dem traute ich freilich nicht, denn ich versmuthete mit Grund, er habe das Heimweh nach seiner Familie bekommen. So viel war aber sicher, ließ das Wetter nicht bis zur Mitte des Monats nach, von wo an stets der Winter einsetze, dann blieb mir Nichts weiter übrig, als den am 20. Baldivia wieder passirenden Dampfer zu erreichen,

um mit zertrümmerten Hoffnungen nach Balparaiso zurückzukehren.

Und es regnete fort und fort. Wenn wir einsmal zwölf Stunden blauen himmel hatten, mußzten wir es sicher die nächste Nacht wieder durch so viel stärkere Schauer büßen. Ich mußte endelich zurück, denn die Zeit verfloß, und daß, wosmit mich der Kazike trösten wollte, konnte nur ein schlechter Trost sein, daß nämlich viele Indianer und chilenische händler noch auf der Otra Banda seien und auch nicht zurück könnten und in den Pampas überwintern müßten.

Bis wirklich zum letzten Augenblicke hatte ich gewartet, benn am 15. April war ich noch am Mayhue, und am 20. mit Tagesanbruch mußte ich von Valdivia nach Corral abfahren. Dazu waren alle Ströme rasend angeschwollen, und wenn ich nicht jetzt wenigstens zwei Tage trockenes Wetzter hatte, kam ich gar nicht burch. Aber was half's! ich mußte, und es galt jetzt zu zeigen, was unsere Pserde leisten konnten.

Die traurigsten Tage hatte ich in der Zeit da oben durchzumachen — jene Tage, in denen ich die Gewißheit bekam, daß mein ganzer Plan zerstört, meine ganze Hoffnung vernichtet sei, jenen wundervollen wilden Marsch durchzuführen. Aber

mein phlegmatischer Führer hatte recht: gegen Gott ließ sich nicht ankämpfen, und ich mußte mich dem Unvermeidlichen fügen. Alle jene körperslichen Beschwerden und Unannehmlichkeiten, die ich bis dahin nur mit Unmuth und in einer halben Berzweiflung ertragen, schmolzen aber gegen das Gesühl der Resignation auch in ein wahres Richts zurück, und ich konnte jest über Bieles, das mir sonst fast unerträglich schien, ordentlich lachen.

Und was jest weiter mit mir werden sollte?
— An einen Rückweg hatte ich nie gedacht, ja, mir denselben eigentlich fast abgeschnitten; denn ein ordentliches Capital, das ich in Balparaiso zu diesem Zwecke ausgenommen, war halb nuslos aus dem Fenster geworsen, und alle meine Sachen jest schon von Balparaiso aus auf dem Wege durch die Pampas nach Buenos Apres. Ich hatte wieder einmal Nichts mehr und mußte nun sehen, wie ich das alte, schon so oft gespielte Spiel noch einmal durchführte.

## VI. Der Rildmarich.

Am 16. April brach ich endlich, nachdem ich zwei volle Wochen mit drei Sonntagen in jener schauerlichen Eristenz zugebracht, vom Mayhue auf, Kr. Gerftäger, Notischn Vienate in Sid-Amerika II. 29

und mein Rückzug glich eher einer Flucht, den immer mehr anstürmenden Wassern zu entgehen. — Wäre ich auch nur zwei Tage länger geblieben, so konnte ich nicht mehr durch, und hätte Mosnate lang in der schmutzigen Hütte meines alten Kajuante verbringen müssen.

Schon am 15., Abends, versuchten wir den Rückzug über den Pilian Leufu anzutreten, aber es war nicht möglich und hätte mir beinahe ein Pferd gekostet. Als letter Ausweg blieb deßhalb nur Eines übrig: ich mußte meine nackten Thiere durch Indianer an der Mündung desselben in die Lagune, wo er sich in fünf Arme theilt, durchtreiben lassen, und mit meinem Gepäck in einem Canve diesem wahrhaft teuflischen Strome aus dem Wege sahren. Drüben an der andern Seite trasen wir dann die Pferde wieder, und mußten nachher sehen, wie wir die übrigen tiesen, aber doch nicht so gefährlichen Ströme und Esteros kreuzen konnten.

Am 15. hatte ich indessen eine Art' Christbescherung bei den Indianern angerichtet, sie für meine luxuriöse Bewirthung wenigstens in Etwas zu belohnen. Der alte Kazike, welcher vielleicht fürchten mochte, ich könne es vergessen, hatte mir das auch schon vor einiger Zeit durch meinen Dolmetscher ganz beutlich zu verstehen gegeben.

Bor allen Dingen ließ ich ihnen einmal alle meine mitgebrachten Lebensmittel und behielt nur das zurück, was ich für die nächsten Tage nothbürftig brauchte, denn ich wollte meine Pferde so leicht als möglich haben. Dann gab ich dem alten Kaziken noch eine wahre Schatkammer an Tabak, Messern, Maultrommeln, Tüchern, Nadeln 2c., und tauschte von der Kronprinzeß das Stirndiadem, welches sie die ganze Zeit über getragen, für eine Masse Glasperlen ein. Ich mußte doch Etwas zum Andenken an diese surchtbar durchlebten Stunden mit mir nehmen.

Der Kazike Kajuante schien auch sehr zufrieden mit meinen Geschenken — er hatte wohl in seinem ganzen Leben noch nie so viel für alte Knochen und Bohnen bekommen — und lud mich ein, ja recht bald zu ihm zurückzukehren. Dann könne ich, wie er meinte, bei ihnen bleiben und eine Fran nehmen, "eine recht sette." Welche verslockende Aussichten mir der alte König Lear auch stellte, ich ließ mich dennoch nicht versühren.

Am 16. früh, wo sich indessen das Gerücht von meiner Abreise verbreitet hatte (der Capitano de Amigos war schon vor drei Tagen, als es ein=

mal mit Regnen aufhörte, mit ben übrigen Chi= lenen gurudgeflüchtet), versammelten sich eine Menge Indianer bei unferer Butte, mir bas Beleit zu geben. Einige davon follten auch meine Pferde durch den Vilian Leufu führen, Andere das Canve über die Lagune rudern. Die Pferde waren jest gesattelt, ich hatte von den Damen bes Saufes rührenden Abschied genommen, und befonbers ber alten Madame Razike auf bas Berglichste das rechte Schnupftuch geschüttelt - und war ich auch wirklich berglich frob, daß ich diesem Leben end= lich den Rücken kehrte. König Lear erklärte aber, baß er mich jedesfalls bis an die Lagune begleiten würde, und mit einem Zuge von etwa zwan= zig wilden Reitern brachen wir um sieben Uhr Morgens nach der Lagune auf.

Die Nacht über hatte es nur sehr wenig geregnet, der lette Abend war auch zum Theil
trocken gewesen, und der Wind drehte sich nach Westen; die Hoffnung war also da, daß ich wenigstens zurück käme. Um vorwärts zu kommen, hätte es jett aber schon hintereinander fünf
trockene Tage gebraucht, und dazu war keine Hoffnung mehr.

Dicht an der Lagune ftand noch eine kleine Sutte, in welcher der Eigenthümer des Canoes

inmitten sieben voller, trinkbarer Tschitscha-Fässer lebte. Hier sollte heute das Gelage wieder beginnen, und meine Abreise nur auf den nächsten Tag verschoben, so hätte ich kaum noch einen nüchternen Menschen gefunden, mein Canoe zu rudern. Heute Morgen erschien denn auch Alles, noch eben vor Thorschluß, und wäre mir das Herz nicht so furchtbar schwer gewesen, ich hätte mich wenigstens dessen freuen können. Aber zuspückt das Wort hatte etwas Furchtbares sür mich war es doch das erste Mal in meinem Leben, daß ich von irgend einem vorgesteckten Plane zuspückt mußte, und nicht einmal die Aussicht blieb mir mehr, ihn später, in einer günstigern Jahreszeit, bennoch durchzusühren.

Wäre ich noch ein junger Mann gewesen, ja — aber dreimal hatte ich jett die amerikanische Küste betreten, mich viele lange Jahre freundsund freudloß in der Welt herumgetrieben und Tausende von Beschwerden ausgestanden; ich durste auf keine neue Reise mehr denken. Nur noch einen traurigen Blick warf ich auf die waldigen Rücken der Cordilleren zurück, über denen, wie immer, trübe Wolkenschleier hingen, und ging dann entschlossen daran, mich in die Nothwendigkeit zu fügen. Es war vorbei! Ein Anderer mochte

jest, vielleicht durch meine Erfahrungen unterstützt, das ausführen, was ich wenigstens begon= nen hatte, und was keineswegs unmöglich ist, wenn es nur richtig und zur rechten Zeit begon= nen wird.

Einen Monat früher — nur einen kleinen Theil der Zeit, die ich nuglos in Scuador versleben mußte —, und ich wäre hinübergekommen. Jest galt es, den Heimweg aufzusuchen, und unsere Thiere galoppirten rasch der Lagune entgegen.

An der Bütte des Canoe-Gigenthümers bielt natürlich ber Razike; denn wir konnten bieselbe boch nicht passiren, ohne zu versuchen, Diditicha gut sei - bas beißt, ob sie bie Fähig= feit besite, die Trinker in ber möglichst fürzesten Beit selig zu machen. Bebn bis zwölf Gallonen wurden auch in einer wirklich unglaublich kurzen Reit hinuntergegoffen, und bas Belage wurde vielleicht gleich bier bis zum Abend fortgefest morben sein, batte ich nicht, als alle Mahnungen fruchtlos blieben, meinem Pferbe bie Sporen ge= geben und ware dem Ginschiffungsplate gugeritten. Mein Führer, der schlimmer als die Uebrigen an folden Blagen klebte, mußte jest mit, und die Anderen folgten, da fie ja doch in kurzer Zeit bieber gurudfehren fonnten.

Die Einschiffung ging rasch von Statten. Das schwere Canoe lag allerdings hoch auf dem Sand broben; vier Indianer befestigten aber ihre Lassos daran und zogen es mit ihren Pferden rasch in das Wasser. Mein weniges Gepäck lag zehn Minuten später ebenfalls darin, und wir wollten jest einsteigen, aber — der alte Kazike fehlte noch, von dem ich doch jedenfalls Abschied nehmen wollte.

Jest kam er endlich, vor sich auf dem Sattelsknopf einen mächtigen irdenen Krug mit Tschitsicha haltend, langsam angeritten und rief mir schon von Weitem zu, den Abschiedstrunk nicht zu vergessen. Auch der wurde getrunken und der Krug fast geleert, und jest nahte der seierliche Augensblick, wo ich mich von dem Kaziken nach allen Regeln der Stiquette beurlauben mußte. Ich wollte, ich hätte dazu ein paar von meinen europäischen Freunden zu Zeugen gehabt.

Der Kazike saß zu Pferde, und ich stand neben ihm an dem sandigen Strande des Sees, den linken Fuß schon auf dem Bug des Canoes. Da nahm der alte König Lear meine ihm zum Absschiede gebotene Hand, hob sie seierlich in die Höhe, und indem er sich darauf niederbeugte, drückte er einen ehrfurchtsvollen Kuß — nicht etwa auf meine Hand, sondern auf seinen eigenen

Daumen, wie wir es auch manchmal zum Scherze bei uns gethan. Ich hatte aber schon bei einer früheren Gelegenheit bemerkt, daß diese Höflickkeit bei Begrüßung oder Abschied gegenseitig sei. Ohne also eine Miene zu verziehen und vollkommen den Ernst des Augenblicks begreifend, hob ich jett des Kaziken Hand empor und küßte eben so ehrfurchts= voll, wie er, meinen eigenen Daumen.

Jest aber band mich auch Nichts mehr an das Land, a fuera! Die roh genug zugehauenen Ruber, von denen zwei ein paar alte Betreideschaufeln, mit Weinreben angeschnürt, trugen, schoben bas Canve vom Lande ab in tiefes Waffer und -Salt! commandirte mein alter unverwüftlicher Razike, den Tschitscha- Krug boch emporhebend: "Noch einmal trinken!" — Er erwartete aber nicht etwa, daß wir noch einmal mit dem Canoe jum Lande kommen follten, fondern ritt, den Tichiticha = Rrug boch in der Rechten, zu uns in ben See hinaus, an bas Canoe. Dort, wo ihm bas Waffer ichon bis zum halben Leibe seines Thieres ging, hielt er, reichte Jedem von uns noch einmal das trübe Labfal und gestattete uns bann erft mit einer buldvollen Bewegung feiner Sand, vollkommen abzustoßen. Im nächsten Augenblide fielen die drei Ruber in das Waffer und trieben

das etwas schwerfällige Canoe vorwärts, und mit dem Steuer beschäftigt, hatte ich nicht zurückgessehen. Da lenkte ein wild und schrill ausgestoshener Schrei aus mehr als zwanzig Kehlen meine Aufmerksamkeit wieder dorthin, und ich werde den Anblick nie vergessen.

Die ganze Schar der Indianer, alle in ihren dunkelblauen Ponchos mit den langen, sliegenden Haaren, hielt dort in einem Trupp, der alte Kazike, auf dessen Sattelknopf der geleerte Tschitschaskrug stand, noch halb im Wasser, an der Spize. Die rechte Hand hob dabei Jeder in die Höhe, und aus voller Brust gaben sie uns den zweiten und dann den dritten Abschiedsruf. Eben war die Sonne einen Moment aus den Wolken getreten, wie um diese Scene selber mit anzuschauen, und warf ihre sunskelnden Streislichter über die Gruppe, über die grünen, blühenden Myrtenbüsche dahinter, über die den Kies bespülende, plätschernde Fluth, und das Echo des Schreies klang von den nächsten Hängen der Cordilleren wieder.

Unsere Bootsmannschaft gab ben Ruf zurück, während das Canve rasch die Fluthen theilte; noch einmal antworteten die Indianer am Land — und in demselben Augenblick auch fast waren

fie in den dis zum Strande niederreichenden dichten Myrten wie durch Zauberei verschwunden.

Abe, mein alter, wackerer Kajuante, abe! Friede beiner stillen Hütte mit allen ihren gastslichen Schrecken, um welche von jetzt an nur die Erinnerung ihren Schmelz slicht, abe! Ich sehe dich nimmer wieder. Du selber wirst aber gewiß manchmal an den Meman denken (wenn du auch seinen Namen nie behalten konntest), der deine Pfeise mit Tabak und deine Ohren mit Musik süllte — abe! Bei deinen Tschitschaselagen wirst du dann von ihm erzählen, und auch er in seiner eigenen stillen und freundlichen Heimath wird noch oft sich jener mit dir verlebten Stunden ersinnern und — seinem Gott danken, daß es eben verlebte und überstandene Stunden sind. Abe!

Ueber den See fliegt das Canoe; vorn am Bug schäumt die klare, sprizende Fluth, und neben uns auf thürmen sich die hohen, schroffen Ufer der Lagune, die, in das Rückenmark dieser Berge hineingedrängt, deren strömende Bergwasser in ihrem Bette sammelt und dem Nancosee zuführt.

Bu unserer Rechten liegt die fünsarmige Münsbung bes zu uns herauskochenden Bilian Leufu — meine armen Pferbe — dort muffen sie hinsburch, und mein frommer, heute nüchterner Führer

feufst: Gebe Gott, daß sie alle hindurchkommen! Er hat sein Pferd auch in dem Trupp und meint natürlich nur das.

Aber wir können ihnen von hier aus boch nicht helfen, und "was geschehen soll, mag's geschehen!" Weiter schäumt das Canoe, weiter, jest in den offenen See hinaus, auf dem uns noch ein tüchtiger Regenschauer erwischt. Doch was thut's! Wir sind so daran gewöhnt, nicht naß zu werden, sondern naß zu bleiben, daß Keiner die schweren Tropsen achtet. Im Westen zeigt sich überdies wieder blauer himmel und der Wind kommt von dort, und ehe wir die Stelle erreicht haben, wo der Mayhuesee in schmalen Wasserstürzen dem Nanco zustrebt, ist der himmel wieder klar, und hoffnung verheißend spannt sich ein prachtvoller Regenbogen über den grünen Wald und den blauen See.

Jetzt verengt sich der See, und meine Indianer suchen, das Canve dicht an den Büschen gehalten, sorschend nach dem verabredeten, so selten besuchten und dicht überwachsenen Landungsplat. Dort schiffen wir unser Gepäck auß, aber die Pferde sind noch nicht da; wir waren etwa im Ganzen drei Stunden gefahren, und die Sonne senkte sich mehr und mehr den Bergen zu. Zwei Stunden

noch lagen wir so unter den grünen Büschen, durch die hin sich kaum ein Pfad erkennen ließ. Hatten die Pferde überhaupt glücklich den Strom passirt? — kein Laut ließ sich hören, wenn wir nicht selber manchmal einen laut hinausschallenden Auf ausstießen. Endlich — endlich wurde er beantwortet; schon konnten wir das Brechen der Büsche hören, und wenige Minuten später erhielten wir die fröhliche Gewisheit, daß alle Pferde sicher angekommen seien. Nasch waren die Thiere gesattelt, und nachdem ich meine Indianer mit allen möglichen Geschenken belohnt, trabten wir wieder landeinwärts.

An dem Abend mußten wir noch einen ziemlich bösen Fluß kreuzen, der besonders reißend strömte; aber es ging. Wir übernachteten in einer indianischen Hütte und brachen am nächsten Morgen früh auf, wenn irgend möglich Dollinko noch zu erreichen.

Der nächste Tag war zu unserem Heile troschen; bennoch hatten wir eine schwere Strecke Weges an einem wild verwachsenen Berge hin, wo wir, den steilen hängen zu entgeben, dicht zu der Ranco-Lagune nieder mußten. Den Lifen hatten wir vorher mit den Pferden durchschwomsmen, indem Jeder von uns einen der Ledersäcke

bes Packthieres vor sich auf bem Sattel stellte. Die Lagune aber, von dem unaushörlichen Regen angefüllt, trat hier überall in den Wald hinein, so daß der überdies schmale Pfad in den uns von allen Seiten überhängenden Büschen gänzelich verschwand. Bald hier, bald dort wurden wir außerdem durch unter dem Wasser versteckte Stämme aufgehalten, und bis an den halben Leib des Pferdes im Wasser suchten wir jest nach dieser, jest nach jener Seite einen Ausweg.

Auch das war endlich überstanden; wir erreichten das Ende dieser satalen Stelle ohne weiteren Unfall und ließen die Thiere jest tüchtig
ausgreisen, so daß uns noch vor Sonnenuntergang das gastliche Dach Don Fernando's entgegenleuchtete.

Und wie freundlich nahm uns der alte Herr wieder auf; wie sorgte er, daß unsere Sachen gestrocknet wurden, und daß gleich nachher eine Kanne mit heißem, starkem Kaffee auf dem Tische dampste, und wie herzlich nöthigte er mich, doch jest wenigstens, wenn ich es früher ausgeschlagen, ein paar Tage auszuruhen und mich von den überstandenen Beschwerden zu erholen. Aber für mich gab es noch keine Erholung, denn eine Menge von Flüssen hatte ich noch zu kreuzen, und wieder thürms

ten sich im Nordenwesten jene fatalen, wetterschwangeren Wolken auf, die mir schon in den Cordilleren oben so manches Herzweh bereitet. Außerdem war auch meine Zeit jest mit dem in Baldivia anlaufenden Dampfer so knapp abgesmessen, daß ich keine halbe Stunde vergeuden durfte, und am nächsten Morgen trabten wir denn auch schon wieder über die sich von hier ausbreitenden, aber hin und wieder mit Büschen und Dickichten bewachsenen Pampas hin.

Die ewigen Regen hatten freilich auch bis hieher heruntergereicht, denn diese Flächen, durch die wir vor wenigen Wochen trocken hingaloppirt waren, bildeten jetzt lange Ketten von Sumpfund Wasserlöchern, und hielten unsern Marsch bedeutend auf.

Und auf allen diesen Lachen kein einziger jagdsbarer Wasservogel, ein einziges Paar Becassinen ausgenommen, das wir gegen Mittag antrasen. Ein ödes, wildarmes Land hier, über das der graue himmel trübe die mehr Regen kündenden Wolken spannte. Gegen Abend brach denn auch das Wetter richtig wieder los — ich hatte es lange schon gefürchtet. Noch ehe wir ein Nachtsquartier erreichten, goß es nieder, was herunters

wollte, und so die ganze Racht hindurch und am nächsten Tage fort.

Ich mache mir nicht viel daraus, wenn es zu regnen beginnt, so bald ich erst einmal im Sattel site, ein höchst fatales Gefühl ist es mir aber, wenn ich im Regen satteln und aufsteigen muß— und wie oft war ich dazu gezwungen!

Dazu hatten wir heute einen höchst fatalen Weg zu passiren, da wir den Kinchilka-Fluß nicht mehr kreuzen, sondern ihn, nach den Bergen hins auf, an seinem linken Ufer umgehen mußten. Hier hatten wir uns erst wieder durch diese nichtswürsdige Kila durchzuarbeiten, und gleich früh, im surchtbarsten Regen, das Packpserd abzuladen, das mit den Päcken nicht durch eine Schlucht konnte. Diese war so enge, daß ich selbst meine Sattelstasche von meinem Reitthiere nehmen und dasselbe eine kurze Strecke sühren mußte. Dann hatten wir einen Fluß zu durchschwimmen, und alle Esteros oder Bäche, die wir von da an kreuzten, waren so angeschwollen, daß in manchen das Wasser über den Sattel ging.

- Vorwärts! jest half es Nichts mehr; mein Gepäck war doch durchnäßt und ruinirt, und ich konnte sogar lachen, als mein Packthier gegen Abend sich in ein tiefes Wasserloch überschlug.

Wieder wurde im Regen abgepackt, das eingestrungene Wasser wenigstens aus den Ledersäcken laufen zu lassen, dann die Ladung wieder auf und weiter. Jest störte uns auch Nichts mehr. Kamen wir an Fluß oder Bach, so wurde nicht mehr lange sondirt, ob er tief oder seicht sei, durch! Ich voran, das Packs und Leitthier hinter mir, mein Führer hinter Allen, und schwimmen oder waten, Keiner wandte mehr den Kopf danach.

Den Abend erreichten wir todtmude und bis auf die Haut naß unser erstes Rachtquartier bei den Deutschen in Calle-Calle, trockneten uns dort, so gut es gehen wollte, an dem erhisten Ofen, und brachen am nächsten Morgen wieder früh auf.

Bon hier ab münden eine Masse kleiner, jett freilich oft tiefer Bäche in den Baldivia, über die von Calle-Calle bis Baldivia allein 37 Brücken sühren. Biele dieser Brücken sind aber eingestürzt, und da sich die chilenische Regierung den Genker um ihre Wegebauten kümmert, so können die Reisenden sehen, wie sie eben durchkommen. Gleich an der ersten machten wir auch das Schlimmste durch. Dort war die eine Hälfte der Brücke zusammengebrochen, und zwei lockere Breter lagen, ein gefährlicher Weg selbst für Fuß-

gänger, hinüber. Der Bach selber war sehr tief, und da wir gestern unsere Sachen, so gut das eben ging, getrocknet hatten, wollte ich sie nicht gern gleich am frühen Morgen wieder durch Schwimmen durchnässen.

Mein Pferd führte ich zuerst über die schwansten Breter, und es ging vortrefflich; die übrigen Thiere folgten ebenfalls, und das Packpferd nahm ich dann selber an den Lasso, es sicher hinüber zu leiten. Das ungeschickte Vieh trat aber mit den Hinterbeinen breit aus, das eine Bret schlug um — ich wollte es noch am Lasso halten, aber es ging nicht, und im nächsten Moment stürzte es mit der Ladung rückwärts in die glücklicherweise tiefe Fluth, daß ihm das Wasser über dem Bauche zusammenschlug.

Meine arme Cither! war mein erster Gedanke, während sich das Pferd rasch wieder aufdrehte und an Land schwamm, denn dieses Mal durste ich kaum hoffen, daß sie unbeschädigt davongeskommen sei. Und trotdem hatte es ihr nicht das Geringste geschadet. In dem dicht verschlossenen Holzkasten mit starkem, geöltem Papier umwickelt und in ein Schaffell noch außerdem eingeschlagen, hatte das Wasser in der kurzen Zeit nicht Naum gehabt, einzudringen, und das war wenigstens Fr. Berküder, Achtechn Monate in Süd-Amerika. 11. 30

gerettet. Um das Andere kummerte ich mich wenig.

In einer halben Stunde waren wir wieder reisesertig, und jest lag nicht mehr der geringste Grund vor, sich irgendwo aufzuhalten. Nach Balbivia hatten wir von hier aus nur noch überdies sieben Leguas mit weit besserem und großentheils trockenem Wege.

Borbei, vorbei meine Hoffnungen und Träume! und nicht einmal einen Plan konnte ich mir vorswärts machen, da ich die Möglichkeit eines Rückzuges nicht voraus bedacht, ja, nicht einmal geahnt hatte. Meine Waaren ruinirt, meine Pferde nicht die Hälfte dessen mehr werth, was ich dafür gezgeben, wenigstens nicht, wenn ich sie rasch wieder verkaufen mußte; alle meine Sachen von Balpazaiso nach Buenos-Apres abgeschickt, mein Sattelzzug und meine alte Büchse der ganze Reichthum! Gut! ich hatte dem schon manchmal die Stirn geboten, und konnte das wieder, und doch — hätte mir das Herz fast brechen mögen, als ich aus's Neue den alten Kirchthurm von Balbivia vor mir auftauchen sah.

Ente bes zweiten Banbes.

Drud von G. Bat in Raumburg.

3m Berlage von germann Coftenoble in Leipzig erfchienen ferner folgende neue Werke:

Gerftader, Friedrich, Die Regulatoren in Ur= fanfas. 3 Bbe. (Aus dem Baldleben Amerita's. Erfte Abtheilung.) 4. Aufl. 2. Stereot.=Ausgabe.

12/3 Thir.

Gerstäder, Friedrich, Die Flugpiraten bes Miffiffippi. 3 Bbe. (Aus bem Balbleben Ume= rifa's. Zweite Abtheilung.) 4. Aufl. 2. Stereot .= Ausgabe. 12/3 Thir.

Gerstäder, Friedrich, Der Runftreiter. Gine Erzählung. 3 Bbe. 8. broch. 3 Thir. 15 Ngr.

Gerstäder, Friedrich, Gold! Ein Californisches Lebensbild aus bem Jahre 1849. 3 Bbe. 8. broch. 4 Thir.

Berftader, Friedrich, Die beiben Straflinge. Australischer Roman. 3 Bbe. 8. broch. 35/6 Thir.

Gerftader, Friedrich, Unter bem Mequator. 3avanisches Sittenbild. 3 Bbe. 8. broch. 41/4 Thir.

Gerftader, Friedrich, Das alte Saus. Erzählung.

broch. 11/2 Thir.

Gerftider, Friedrich, Rach Amerita! Gin Boltsbuch, Illustrirt von Theod. Hofemann und Rarl Reinhardt. 6 Bbe. 8. broch. 6 Thir. 12 Ngr.

Gerstäder, Friedrich, Tahiti. Roman aus ber Südsee. Zweite Auflage. 4 Bbe. 8. broch. 6 Thlr. Gerftader, Friedrich, Der fleine Goldgraber in Californien. Gine Erzählung für Die Jugend. Mit 6 colorirten Bilbern. 8. In Bunt=

brud-Umschlag gebunden. 12/3 Thir.

Gerftader, Friedrich, Der erfte Chriftbaum. Ein Marchen mit 6 color. Bilbern. 8. In Bunt= brudellmichlag gebunden. 1 Thir.

Gerstäder, Friedrich, Der kleine Wallfisch = fänger. Erzählung für die Jugend. Mit einem Titelfupfer. 8. In Buntdruck-Umschlag gebunden. 1 1/3 Thir.

Bibra, Ernst Freiherr von, Aus Chili, Beru und Brafilien. 3 Bbe. 8. broch. 3 Thir. 221/2 Ngr. Brachvogel, A. E., Aus dem Mittelalter.

2 Bde. 8. broch. 21/4 Thir.

Möllhausen, Balduin, Der Flüchtling. Erzählung. 4 Boe. 8. broch. 53/4 Thir.

Sternberg, A. von, Beter Baul Rubens. Bio-

graphischer Roman. 8. broch. 11/4 Thir.

Wallfahrt durch's Leben vom Bafeler Frieden bis zur Gegenwart. Bon einem Sechsund= fechsziger. 9 Bbe. 8. broch. 101/2 Thir.

Bird gleiches Auffeben erregen wie Barnhagen's

Tagebücher.

Berlepsch, S. A., Die Alpen in Natur= und Lebensbildern. Mit 16 Illustrationen und einem Titelbilde in Tondruck, nach Originalzeich= nungen von Emil Rittmeher. Lex.=8. Pracht= Ausgabe. Ein starker Band. Gleg. broch. 3 Thir. 26 Ngr.

Eleg. gebunden mit vergolbeten Dedenverzierungen

41/4 Thir. Mit Goldschnitt 41/2 Thir.

Wohlseile Volksausgabe mit Allustrationen ohne Tondruck. Mittel = 8. broch. 12/3 Thir. Eleg. geb.

2 Thir. 5 Mgr.

Böttger, Adolf, Habana. Lyrisch-epische Dichtung. Zweite Auflage. Min.=Ausgabe. broch. 1 1/3 Thir. Brachtvoll geb. mit Goldschnitt 1 Thir. 16 Ngr.



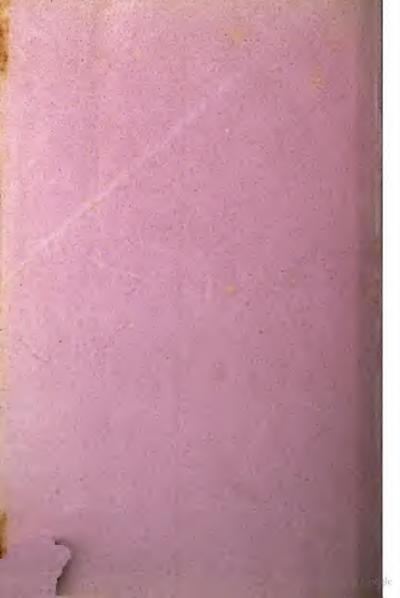

